

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



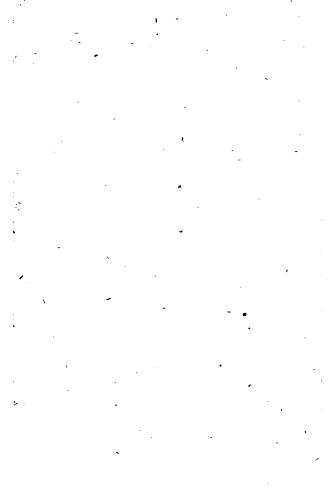

Goethe's

merte.

Bollftanbige Ausgabe letter Sand.

Bunfundzwanzigfter Band.

Unter des durchlauchtigsten beutschen Bundes fcungenten Brivilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der I. G. Cotta's con Buchhandlung.

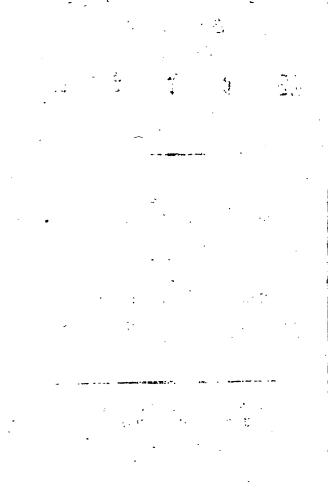

## Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit.

Swepter Theil.

Mas man in der Sugend municht, hat man im Alter die Fulle.

•

.

:

,

ordato o

21065 - 10

# Sech stes Buch.

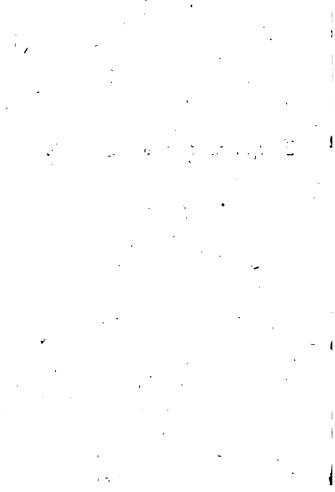

Go trieb es mich wechfelsweise, meine Genefung au befordern und zu verhindern, und ein gewiffer beimlicher Aergergefellte fich noch zu meinen übrigen Empfindungen: benn ich bemerfte mobl, das man mich beobachtete, bag man mir nicht leicht etwas Berfiegeltes auftellte; obne batauf acht au haben, was es für Birtungen bervorbringe, ob ich es gebeim thielt ober obitch es offeniblalegte, und was bergleiden mehr mar. Ich vermuthete baber, bag Dylabes, "ein Better, pher mohl gar Gretchen felbft, ben Berfud modte gemacht baben mir zu ichreiben, um Radricht zu geben ober zu erhalten. 3d mar nun erft recht verbrießlich neben meiner Betummerniß, und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Bermuthungen 'su iben und mich in bie feltfanisten Bertnupfungen au perferent

Ed bauerte nicht lange, fo gab man mir noch einen besondern Auffeher. Stildticherweise war es ein Mann, ben ich liebte und schähte; er hatte eine Hofmeifterstelle in einem befreunderen hause bekleit et, sein dicheriger Bogling war allein auf die Arabemie gegangen. Er bestächte und bietere in meiner trancigen Luge, und man fand furent nichte naturliche,

als ibm ein Bimmer neben bem meinigen einzurau: men: ba er mich benn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merten tonnte, im Muge behalten follte. Beil ich ihn jeboch von herzen ichatte und ihm auch fruber gar mandes, nur nicht bie Reigung ju Gretden, vertraut hatte, fo befologid um fo mehr, gans offenianto gerabe genan ibn an fenn, ule es mit unertränlich war, mit jemand tiglich zu lebent und auf duem unficheren, gefvannten Euf mit ibmint fteben. 3d finnte baber nicht lange, fprach ibm win ber Sade, erquiette mid in Engahlung untb Bibbersholung ber fleinstem Manstande mirines neugangenen :Glade, und etreichtebaburd fo niel, buf er, nie ein vorfiedliger Mann, einfah, ed fen beffer amid mit . Dran i Min Sadua dez Giefibichte he frant. 2 mmaiban ziumb awar im einzelnen und befonderen bemit ich illar über Das Gange marbe und man mir mit Gunft und: Gifer gereden tonne, daß ich mich faffen, bad vengangene hinter mich merfen und ein neues Leben aufangen amilie. "Auetit, ventranta er mir, mar- bis anderat jungen Lente Das Shande gewefen, bie fich feinfaund au verwegenen Doftificationen, bann gu poffenbaften :Maliarmperbnechen, ferner au luftigen Gelbidmeibe: revenund enderen fathen verfanglichen Dingenhatten nerleiten laffen. Er war babundepirthich eine flaine Berschwerung enthanden), zu der Ach gewissenlose -Mesthen gefellten, bund Berfalfdung von Papienen, :Machbildungenen Arterfemilten manches Strafunishi: achaeinsen und nachStrofmurhigeres porbeneiteten.

Ì

DiaBettern, nach benen ich zulest ungebulbig fragte, maren gang unichuldig, nur im allgemeinsten mit jenen andern befannt, feineswegs aber vereinigt befunden worden. Dein Client, durch beffen Empfehlung an ben Großvater man mir eigentlich auf bie Spur gefommen, war einer der fclimmften, und bewarh fic um jenes Amt bauptfachlich, um gemiffe Bubenftude unternehmen ober bededen ju lonnen. Rad allem biefem fonnte ich mich zulest nicht balten und fragte, mas aus Gretchen geworden fen, zu der ich ein für allemal die größte Reigung befannte. Mein Freund icuttelte den Sopf und ladelte: "Berubigen Sie fich, verfeste er; biefes Mabchen ift febr wohl beftanden und bat ein berrliches Beugnift bavon getragen. Man tonnte nichts als gutes und liebes an ihr finden, die Serren Eraminatoren felhft wurden ibrgewogen, und beben ibr bie Entfermung aus der Stadt, bie fie manichte, nicht verfagen tonnen. Auch bad was fie in Rudfict auf Sie, mein Freund, befaunt bat, macht ibr Ebre; ich babe ibre Andfage im den geheimen Acten felbft gelefen und ihre Unterfdrift gefeben." Die Unterfdrift! rief ich aus, bie mich fo gladlich und fo ungludlich macht. Bas bat fie denn bekannt? was hat he unterschrieben? Freund gauderte gu antworten; aber bie Beiterfeit feines Gefichts zeigte mir an, baf er nichte Gefahr= liches verbenge. "Wenn Sie's benn miffen wollen. - verfette er enblich, als von Ibnen und Ihrem Um= geng mit ihr die Rebe war, fagte fie gang freimuthig:

ich tann es nicht läugnen, daß ich ihn oft und gern gefeben habe; aber ich habe ihn immer als ein Rind betrachtet und meine Reigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zwepbeutigen Sand-lung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an muthwilligen Steichen Theil zu nehmen, die ihm hatten Berdruß bringen können."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen ale eine Sofmeifterin reben ju laffen ; ich borte ihm aber foon lange nicht mehr zu: denn daß fie mich für ein Rind zu ben Acten erflart, nahm ich gang entseslich aibel, und glaubte mich auf einmal von aller Leidenfchaft fur fie geheilt; ja ich verficherte haftig meinen Kreund, daß nun alles abgethan fev! Auch fprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; boch tonnte ich die bofe Gewohnheit nicht laffen, an fie ju benten, mir ihre Gestalt, ihr Wefen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, das mir benn nun freilich jest in einem gang anberen Lichte erfcbien. 3ch fand es unerträglich, daß ein Madchen, bochftens ein Daar Jahre alter als ich, mich für ein Rind halten follte, ber ich boch für einen gang gescheibten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Dun tam mir ihr taltes, abstofendes Wefen, bas mich fonft fo angereigt batte, ganz widerlich vor; die Kamiliaritäten, die fic fich gegen mich erlandte, mir aber zu erwiedern nicht geflattete, waren mir gang verhaft. Das alles ware iedoch noch gut gewesen, wenn ich fie nicht wegen des

Unterschreibens jener poetischen Liebesepistel, woburch sie mir beun boch eine formliche Reigung erklarte, für eine verschmiste und selbstsüchtige Coquette zu halten berechtigt gewesen wäre. Auch madirt zur Pustmächerin tam sie mir nicht mehr so unschulbig vor, und ich Lehrte diese ärgerlichen Betrachtungen so lange bei mir hin und wieder, bis ich ihr alle liebenswurdigen Eigenschaften sämmtlich abgestreifthatte. Dem Berstande nach war ich überzeugt und glaubte sie verwersen zu mussen; nur ihr Bild! ihr Bild strafte mich Lugen, so oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah.

Indeffen mar benn doch biefer Pfeil mit feinen Widerhalen aus bem Bergen geriffen, und es fragte fic, wie man ber inneren jugendlichen Seilfraft gu Bulfe tame? 3d ermannte mid wirflich, und bas erfte mas fogleich abgetban murde, mar bas Beinen und Rafen, welches ich nun fur bochft findifch anfab. Ein großer Schritt gur Befferung! Denn ich batte oft halbe Rachte burd mid mit bem größten Ungeftum biefen Somergen überlaffen, fo bag es burd Thranen und Schluchzen zulest babin tam, bag ich faum mehr ichlingen tonnte und ber Genus von Speife und Erant mir fcmerglich warb, auch bie fo nas verwandte Bruft ju leiben fchien. Der Berbrug, ben ich über jene Entbedung immer fort empfand, ließ mich jebe Beichlichkeit verbannen; ich fand es foredlich, bağ ich um eines Mabdens willen Schlaf und Rube und Gefundheit aufgeepfert hatte, die fich

derin gefiel, mich als einen Sangling zu betrechten und fich bocht ammenbaft weise gegen mich zu bunten.

Diefe frantenben Borftellungen maren, wie ich mich leicht überzenate, unr burd Thatiafeit au verbaunen; aber mas follte ich ergreifen? 3ch hatte in par vielen Dingenfreilich manches nachzubelen, und mid in mehr ald Ginent Sinue auf die Alabemie voraubereiten , die ich nun berieben follte: aber nichts wollte mir febmeden : noch gelingen. Gar manches erfchien mir befannt und trivial; ju mehrerer Begrundung fand ich weder eigne Kraft noch angere Gelegenheit, und ließ mich baber burch die Liebhaberen meines braven Stubennachbarn zu einem Ctubium bewegen, bes mir gens nen und fremb war und für lange Beit ein weites Relb von Kenntniffen und Betractungen barbot. Dein Freund fing namlich an, mich mit ben philosophischen Gebeimniffen befannt ju machen. Er hatte anter Daries in Jena flubirt und als ein febr weblgeordneter Ropf ben Bulammenbang iener Lebre icharf gefaßt, und fo facte er fie auch mir beignbringen. Aber leiber wollten biefe Dinge in meinem Gebirn auf eine folde Deife nicht aufanmenbangen. 36.that Fragen, die er fpater gu beantwor's ten, ich machte Forberungen, bie er fünftig au befriebigen verfprad. Unfere wichtigfte Differeng mar jedoch diese, das ich behanptete, eine abgesonderte Abi= lofarbie fen nicht nothig, indem fie fcon in ber Religion und Boeffe vollfammen enthalten fev. Diefes "Allte en nun feineswegs gelten laffen, fonbern fuchte min vielntehr zu bewetsen, daß erst diese durch jewe degundet werden mußben; welches ich hartnäckig längungete, und im Fortgange unserer Unterhaltung dei jedem Schritt Argumente für meine Meinung fand. Denn da in der Poesse ein gewisser Glaude an das Unmögliche, in der Religion ein eben solcher Glaude nurdas Augrarundliche statt sinden muß, so schienen mir die Philosophen in einer sehr üblen Lage zu sehn, die nuf ihrem Gelde beides beweisen und erstinken wollten; wie sich denn nuch aus der Geschichte der Philosophie sehr geschmind darthun ließ, baß immer einer einen andern Grund suchten ließ der undere, umd der Steptster zulieht alles für grund und boden-los unsprach.

Ebenidiese Geschichte der Philosopie jedoch, die innein: Freund mit mir zu treiben sich genothigt fah, weili ich dem dagmetischen Bortrag gar nichts abge-wintenkonnte, unterhielt mich sehr, aber unr in dem Sinne, daß mir eine Lehre, eine Neiumg so gat mie ide andere vorlam, inspsen ich namlich in dieselbe einzudringen sichig war. An den ditesten Manwen und Schulen gestel mir am besten, daß Poeste, Weligkon und Mitosphia ganz in Einspsenmunnenselen, und sich bahauptete jane meine erste Meinung nur um desto behäster, als mir das Auch Hisb, das Hoder Lehbatter, als mir das Auch Hisb, das Hoder gestung daführ ein gutätiges Zeugnissabzulogen schienen. Mein Freund hatte den Aleissen Bruckerum Srunde seines seines

Bortrages gelegt, und je weiter wir vorwarts famen. ie weniger mußte ich baraus ju machen. Bas bie erften griechischen Philosophen wollten, tonnte mir nicht beutlich werben. Sofrates galt mir für einen trefflichen weisen Mann, ber wohl, im Leben mich Tob, fich mit Chrifto vergleichen laffe. Geine God= ler hingegen ichienen mir große Aebnlichkeit mit ben Aposteln zu baben, die fich nach bes Meisters Tobe fogleich entamenten und offenbar jeder nur eine beforantte Sinnesart für bas Rechte erfannte. Beber bie Scharfe des Aristoteles, noch die Rulle des Plato fruchteten bei mir im minbeften. Bu den Stoilern hingegen hatte ich ichon früher einige Reigung gefaßt, und ichaffte nun ben Epiftet berbei, ben ich mit vie= Ter Theilnahme ftubirte. Mein Freund ließ mich un= gern in biefer Ginfeitigfeit bingeben, von ber er mich nicht abangieben vermochte: benn ungeachtet feiner mannichfaltigen Studien, mußte er boch ble Saupt= frage nicht in's Enge ju bringen. Er batte mir nur fagen burfen , bag es im Leben blot aufe Ebun anfomme , bas Genießen und Leiden finde fich von felbft. Indeffen darf man bie Jugend nur gewähren laffen; nicht fehr lange haftet fie an falfden Maximen; bas Leben reift ober lockt fie balb bavon wieber los.

De Jahrszeit war icon geworben, wir gingen oft zusammen in's Freie und besuchten bie Lustorter, bie in großer Anzahl um die Stadt umberliegen. Aber gerade hier tonnte es mir am wenigken wohl n: benn ich sah noch die Gespenster der Wettern

aberall, und fürchtete bald da bald dort einen hervortreten zu feben. Auch waren mir die gleichgultigsten Blide der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene beswußtlose Glüdseligseit verloren, unbekannt und underscholten umherzugehen und in dem größten Sewühle an keinen Beobachter zu denken. Jeht fing der hypochondrische Dünkel an mich zu qualen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blide auf mein Wesen gerichtet, es sestzuhalten, zu untersuchen und zu tadeln.

- 3d jog baber meinen Freund in bie Balber und, indem ich bie einformigen Bichten flob, fucht' ich jene fconen belaubten Saine, die fich zwar nicht weit und breit in ber Gegenb erftreden, aber boch immer von foldem Umfange find, daß ein armes verwundetes Berg fich bavin verbergen fann. In ber größten Giefe, bes Balbes hatte ich mir einen ernften Plat andge: fucht, wo bie alteften Gichen und Buchen einen berr= lich großen, beschatteten Raum bilbeten. Etwas ab= bangig war ber Boden und machte bas Berbienft ber alten Stamme nur defto bemertbarer. Rings an biefen freien Areis ichloffen fich bie bichteften Gebuiche, aud benen bemoofte Kelfen machtig und murbig ber= vorblidten und einem mafferteichen Bach einen rafchen Fall verschäfften.

Raum hatte ich meinen Freund, ber fich lieber in freier Landschaft am Strom unter Menschen befand, hieber genothiget, ald er mich icherzend verficherte, ich erwiese mich wie ein mahrer Dentscher. Umftandlich erzählte er mir and bem Lacitus, wie fich unfere tienater an ben Gefühlen begnunt, welche unerbiet Retur in folden Einsambeiten mit ungefanftiller Bauart fo berrlich porbereibet. Er hatte mir nicht lange bavon ergablt, als ich andrief: O! warum liegt biefer toftliche Plat nicht in tiefer Wildnif ; mumm barfen wir nicht einen Zaun umber führen; ifn ainde und zu heiligen und von ber Welt abzufondern! Bei miß es ift feine fconere Gottes werehrung ale bie; gut ber man fein Bilb bebarf, bie bloß aus bem Wechu felgefprach mit ber Ratur in unferem Bufen entfpringt! - Bas ich damals fühlte, ift mir nochgen genwärtig; was ich fagte, wäßte ich nicht wieber gui So viel ift aber gewiß, baf die undeftimme: ten fich weit ausbehnenben Gefahle ber Jugenbund. ungehildeter Bolfer allein guin Erhabenen geeigurb. find, bas, wenn es burch aufiere Benge in und errent' werden foll, formlod, ober zu unfaklichen Fornun. gebilbet, und mit einer Große umgeben muß, ber mix nicht gewachfen find.

Eine solche Stimmung der Seele empfinden mehroder weniger alle Menschen, so wie sie die Serderhift auf manchentei Weise zu bestredigen suchen: Aber wie das Erhabene von Dannterung und Bacht, wo sich die Sestalten vereinigen, gar leicht erzeugt, wird, so wird ist dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so muß er auch dundt jede machsende Bildung vernichtet werden, wenn est icht glidtlich genug ist, sich zu bemischen wurdicht ĺ

ten und fich innig mit ihm zu bereinigen, und wodund benn beibe gleich unfreeblich und unverwicklich find.

Die furgen Angenblute folder Genuffe vertante mir noch mein benfenber frennt; aber gang umfonft versichte ich, wenn ich beraus an die Welt trat, im bor lichten und mageren itmgebung, ein foliches Gefahl bei mir wieder zu erregen; ja tunm bie Griuv norming davon vermochte ich zu erhalten. Mein Serg war jeboch zu verwähnt, ale bas es fich hatte beruhin gen fonnen : es batte gellebt, ber Gegenkand war ihm entriffen; es hatte gelebt, und bus leben war ibm vortammert. Ein Fround, ber es ju bemtlich merten läßt, daßer an euch zu bilbengebentt, errent bein Behagen; inbeffen eine Rrau, die euch bilbet, lubem fie euch zu vermöhnen fichet, wie ein himmiffches, frendebringenbes Befen angebetet wird. Aber jene Gestalt, an der fic der Begriff bed Schonen mie bervorthat, mar in die Reme weggefchwumben; fie befuchte mid oft unter ban Schatten meiner Giden, aber tic founte sie wicht festpatten, und ich fählte einen gewaltigen Trieb, etwas Arbn fiches in ber Weite su inthem.

Ichnite meinen Frand mit Au fieher unvermertt gewöhnt; ja genöthigt, min meinen gu laffen; denm felbit in meinem heiligen Walbe thoten mir jene me bestimmten, viofenhaften Gefählt nicht gonug. Das Ruge wur vor allen anbeven das Organ, womit ich die Wett faßte. Ich hatte von Kondheit aufgrussen Wahlern gelebt, und mich gewöhnt die Gegenstände

wie fie, in Bezug auf bie Runft anguleben. Bebt. ba ich mir felbit und der Ginfamteit überlaffen mar, trat biefe Gabe, balb naturlich, balb erworben, ber= por; wo ich hinfab erblidte ich ein Bilb , und mas mir auffiel, mas mich erfreute, wollte ich festhalten und ich fing an auf bie ungeschicktefte Beife nach ber Ratur ju zeichnen. Es fehlte mir biergu nichts weniger ale alles; boch blieb ich hartnädig baran, ohne irgend ein technisches Mittel, bas berrlichfte nach= bilben zu wollen, mas fich meinen Augen barftellte. 36 gewann freilich badurch eine große Aufmertfam= feit auf die Begenstande, aber ich faßte fie nur im Gangen, in fo fern fie Birfung thaten; und fo wenig mich bie Natur ju einem befcriptiven Dich= ter bestimmt hatte, eben fo wenig wollte fie mir bie Sabigkeit eines Beichners fur's einzelne verleis Da jeboch nur bieß allein bie Art war, bie mir ubrig blieb, mich gu außern, fo hing ich mit eben fo viel Sartnadigfeit, ja mit Trubfinn baran, bağ ich immer eifriger meine Arbeiten fortfette, je meniger ich etwas babei beraustommen fab.

Läugnen will ich jedoch nicht, daß sich eine gewisse Schelmerey mit einmischte: benn ich hatte bemertt, daß wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an deffen machtig gefrummte Burzeln sich wohlbelenchtete Farrenfrauter anschmiegten, von blintenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qualreichen Studium ausgesucht hatte, mein Freund, r aus Erfahrung wußte, daß unter einer Stunde

be nicht lodzufommen fev, fic gewobnlich entichlof. mit einem Buche ein anderes gefälliges Blatchen au fuchen. Run fibrte mich nichts , meiner Liebbaberen nachaubangen, die um befto emfiger war, als mir meine Blatter baburch lieb wurden, bas to mich gewöhnte, au ihnen nicht fowohl das zu feben, was barauf ftanb, ale badjenige, mas ich gu jeber Beit und Stunde babei gebacht batte. Go tounen uns . Reduter und Blumen der gemeinsten Urt ein liebes Tagebuch bilben, weil nichts, was die Erinnerung eines gludlichen Moments gurudruft, unbebeutenb fevn fann; und noch jest würde es mir fomer fals len, mandes bernleichen, mas mir aus verschiebenen Evoden übria geblieben, als werthlos zu vertilgen. weil es mich unmittelbar in jene Beiten verfett, be= ren id mid awar mit Webmuth, boch nicht ungerm erinnere.

Wenn aber solche Blatter irgend ein Interesse au und für sich haben tonnten, so waren sie diesen Worzug ber Theilnahme und Ausmerksamkeit meines Baters schuldig. Dieser, durch meinen Ausseher benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Bustand sinde und besonders mich leidenschaftlich aus das Zeichnen nach der Natur gewendet habe, war damit gar wohl zufrieden, theils weil er selbst sehr viel auf Zeichnung und Mahleren hielt, theils weil Gevatter Geelaz ihm einigemal gesagt hatte, es sew Schade, daß ich nicht zum Mahler bestimmt sev. Allein hier kamen die Eigenheiten des Vaters und

Sohns wieder jum Conflict: benn es mar mir faft unmöglich, bei meinen Beidnungen ein gutes, met-Bed, vollig reines Vapier ju gebrauchen; graue veraltete, ja icon von einer Seite beschriebene Blatter reigten mich am meiften, eben als wenn meine Unfabigleit fich vor bem Prufftein eines weißen Grundes gefürchtet batte. Go mar auch feine Beidnung gang audgefüllt; und wie hatte ich benn ein Banges leiften follen, bas ich wohl mit Augen fab, aber nicht begriff, und wie ein Gingelnes, bas ich zwar fannte, aber bem ju folgenich weder Fertigfeit noch Gebuld batte. Birflich war auch in biefem Puntte bie Dadagogif meines Baters ju bewundern. fragte moblmollend nach meinen Berfuchen, und jog Linien um jede unvolltommene Stigge: er wollte mich baburd gur Bollftanbigfeit und Ausführlichfeit nothis gen; bie unregelmäßigen Blatter-fonitt er gurechte, und machte damit den Anfang ju einer Sammlung, in der er fich dereinft der Fortidritte feines Sohnes freuen wollte. Es war ibm baber feineswegs unan: genehm, menn mich mein wildes unftetes Wefen in ber Segend umbertrieb, vielmehr zeigte er fich ju= frieben, wenn ich nur irgend ein Seft gurudbrachte, an bem er feine Gebuld üben und feine Soffnungen einigermaßen ftarten fonnte.

Man fagte nicht mehr, daß ich in meine früheren Reigungen und Berhaltnisse zurückallen tonnte, man ließ mir nach und nach volltommene Freiheit. Durch zufällige Anregung, so wie in zufälliger Ge= fellschaft stellte ich manche Wanberungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Hondung, Kroneburg, bestiegen den Feldberg, von dem und die weite Aussicht immer mehr in die Ferne loute. Da blieb dennkönigstein nicht undesucht; Wiesbaden; Schwaldach mit felnen Umgebungen des schäftigten und mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Hohen herad, weit der schlängeln gesehen. Manns setze und in Verwunderung, dich konnte es den jugendlichen Sinn nicht sessen, der in Freie ging; wir erheiterten und an der Lage von Biberich; and nahmen zusteben und froh unsern Rüdweg.

Diese gange Tone, bon ber fich mein Bater mans ches Blatt verfprach, war beinahe ohne Frucht gewesen: denn welcher Sinn, welches Talent, welche Uebung gehort nicht bazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zu begreifen! Unmerklich wiedet job es mich jedoch in's Enge, wo ich einige Ausbentt sind beim ich traf kein verfallenes Schloß, kein Gemalur, bas auf die Borzeit hindeutste, daß ich es nicht far einen wurdigen Gegenstand gehalten und so gut als möglich nachgebildet hatte. Selbst den Drufenstein auf dem Walle zu Mannz zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unstatten, die ein jeder erleben muß, der sich von Reisen einige bildliche Erstwertungen mit nach Inner nehmen will. Leider hatse ich bermats nur das sollechteste Sonceptpapier

mitvenemmen, ind mehrem Gesenstände pussisitäden en ein Biett gehäust; abermein väterlicher Lehrer ließ sich dadurch nicht inze-machen; er schuist; die Widtter and einender, ließ das Aussymmenpassend durch den Buchbinder ausziehen, sastafte in die Linken und nöthigte mich dadurch wird: lid, die, Umrisse verschiedener Benge die au den Mand zu ziehen; und den Dondengnund mit einigen Kräutern und Steinen auszusüllen.

Kounten seine treuen Bemuhungen auch mein Talent nicht steigern, so hatte doch dieser Bus seis wer Ondnungstliebe einen geheimen Sinsuch aufmich, der sich fudtendin auf mehn als eine Beise ledendig erwies.

Bon soken bale lebenslusigen, halb tanfferifeben Areisperinartion, weige sich in kunger Jett volls
kringen und öftere miedepholen ließen, mard ich ies
duch wieder nach Hause gelegen, und guar duch
einen Magnet, der von ieber kan auf mich minktes
einen Magnet, der von ieber kan auf mich minktes
einen Magnet, der von ieber kan ber mich minktes
ein ich i datte wein ganzes bewynktes Jahr mich mir
herangelebt und sich aburch mit; mir aufig innigste
verhunden. Du diesen neturlichen Andelfen verhunden. Du diesen neturlichen Andelfen verhunden. Du diesen neturlichen Ange herverzebender Drang; ein zwar liebevoller und wohlgesinnter, aber ernster Bater, der, weil er innerlich ein
licher Consequent, eine ebenne Strenzemerhildere, das erzu dem Zweise gelangen michte, seinen Kins von ibne beste Ergiehung zu geben, sein wehlgegrifts deies Jans zu ardunen, zu vodnet nich zirerhaltenz duzigen: einer Würker sast noch Kind, welche erst nit und in ihren beiden Weltesten zum Bewustzenn horanwucht; biefe dren, wie sie Welt mit zosme dem Alick gewahr wurden, bedensstäße und nach ges zumallte schnehender Widterfriedt verinehrte sich nach den Jahren: Der Varreitert verinehrte sich nach den Jahren: Der Varreitert verinehrte sich erschilten und immiterbrochen; Mutter und Anber konnten ihre Gestile; ihre Anforderungen, ihre Winner nicht aufgeben:

Unter biefen Umftanben war ed natürlich, bag Bruder und Gameffer fich feft an einander foloffen mebr fich glie Mitter bielten, am bie im Gangen nerfantan Roenten wenigftens eingeln gu erhafchen. Da der die Stunden ber Gingegogenheit und Dean fehmbangunut ivert warenigegen bie augenvielle ber Etheiung und bes Berguigens; befondere får meine Simefter, bie bad Daus memale auf fo lange Beit als ich verlaffen tounte; fo wart ihr Sebitefniß, fich mit mireju mutechalten, noch burde bie Sebnfuche golichkoft; mit der fie mild inible Kerne benteleitetet : Mudifo duis in: den enfem Giebern: Spiel undiches uichftachies inre guidliss iene annetbedass igrien rolling gemein war, fo ball fir fice wohl für Zwillings halten tounten, fo blieb and unter ihnen biefe Geniefnichaft; diefes Bertrauen bei Entwidelung phys fischer und moratbider Roufter. Jewes Intereffelber

Jugend, jenes Arftaunen beim Erwachen finnlicher Triebe, die fich in geiftige Formen, geiftiger Bestürfniffe, die fich in finnliche Gestalten einkleiden, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdustern als auflären, wie ein Rebel das Thal, waraus er sich emporheben will, andeckt und nicht erhellt, mauche Irungen und Bertrrungen, die barans entspringen; theilten und bestanden die Geschmister hand in hand, und wurden über ihre seltsamen Austände um besto weniger ausgestärt, als die beilige Schen der naben Perwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nabern, in's Alare treten wollten, nur immer gewaltiger auseinander bielt.

Ungery freche ich dieß im Allgemeipen aus, was id vor Jahren darenstellen unternehm, ohne daß ich es batte aussubren tonnen. Da ich biofes geliebte, unbegreifliche Wefen nur gu bald pentur fichlbe ich genuglemen Anlag, mir ihren Werth au vergegen: wartigen, und fo entftand bei mir ber Begriff tines Dichterifchen Gangen, in welchem es moglich gewefen mare, ihre Individualität barguftellen: allein es. ließ fic bazu teine andere Korm benten ale bie ber Richardsonfden Romane. . Mur burd bad genauefte Detail, burd unendliche Cingelnheiten, bie lebendig alle den Charafter des Ganzen tragen und , indemifie and einer mundersamen Tiefe hervorfpringen, eine Ahnung von diefer Tiefe geben; nur auf folde Beife hatte es einigermaßen gelingen tonnen, eine Borftels 'ng hiefermertwürdigen Merfonlichkeit mitzutheilent

benn die Quelle tann nur gebacht werden, insofern sie fliest. Aber von diesem schonen und frommen Borsab zog mich, wie von so vielen anderen, der Tumult der Welt zurud, und nun bleibt mir nichts übrig, als den Schatten jenes feligen Geistes nur, wie durch hulfe eines magischen Spiegels, auf einen Augenblick heranzurufen.

Sie mar groß, mohl : und gartgebaut und hatte etwas naturlich Burbiges in ihren Betragen, bas in eine angenehme Beichheit verschmola. Die Buge ibres Gefichts, weber bebeutent noch fcon, fpraden von einem Befen, das weber mit fich einig war, noch werben fonnte. Ihre Augen maren nicht bie iconften, die ich jemals fab, aber die tiefften, binter benen man am meiften erwartete, und, wenn fie irgend eine Reigung, eine Liebe ausbructen, einen Glang batten obne Gleichen; und doch mar biefer Ausbrud eigentlich nicht gartlich, wie ber, ber aus bem Bergen tommt und zugleich etwas Gehnfüchtiges und Berlangendes mit fich führt ; biefer Ansbrud fam aus ber Ceele, er mar voll und reich, er ichien nur geben zu mollen, nicht bes Empfangens zu beburfen.

Mas ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich hablich aussehen konnte, war die Mode jener Beit, welche nicht allein die Stirn entblobte, sondern auch alles that, um sie scheinbar oder wirklich; zufällig oder vorsähllich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reingewblbtefte Stirn

batte und dabei ein Paar fiarte schwarze Augenbraumen und vorliegende Augen; so entstand aus diesen Werhältnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden sur den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht auzog. Sie empfand es fruh, und dieß Gesühl ward immer peinlicher, se mehr sie in die Jahre trat, wo beibe Geschlechter eine unschulztige Frende empstaden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Riemanden kann seine eigene Gestalt zuwider seyn, der Schitichste wie der Schusse hat das Rocht sich seiner Gegenwart zu freuen; und da das Wohlswollen verschont, und sich jederman mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgesallen erdlichen mulse, selbst wenn er sich dagegen strauden wollte. Meine Schwesker hatte jedoch eine so entschiedene Anlage zum Berskand, daß sie hier unmöglich blind und albern seyn konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an außerer Schönbeit sehr weit zurücklehe, ohne zu ihrem Aroste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Borzugen unendlich überlegen sey.

Kann ein Frauenzimmer für den Mangel von Schönheit entschädigt werben, so war fie es reichtich burch bas unbegränzte Bertrauen, die Achtung und Liebe, welche fammtliche Freundinnen zu ihr trugen; fle mochten ätter ober junger senn, alle hegten die beichen Empfindungen. Eine fehr angenehme Ge-

fekfchaft hatte fich um fie verfammelt, es fehlte nicht an jungen Mannern, die fich einzufdleichen mußten, faft jebes Dabben fanbeinen Areund: nur fie war ohne Salfte geblieben. Rreilich, wenn ibr Meußered einigermaßen abftoßend mar, fo wirtte das Innere, das bindurchfidte, mehr ablebnend ale angiebenb: benn bie Gegenwart einer jeben Burbe meif't ben anbern auf fich felbit gurid. Gie fablte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Reigung wenbete fic befto fraftiger ju mir. Der Rall war eigen genun. Go wie Bertraute, benen man ein Liebesverftanbuis offenbart, burd aufrichtige Theilnahme wirflich Mitliebende werben, ja zu Rivalen beranwachsen und die Reigung gulest wohl auf fich felbit bingieben, fo mar es mit und Befowiftern: beun indem mein Berhaltnis ju Gretchen gerriß, troftete mich meine Schmefter um befto eenft: licher, ale fie heimlich bie Bufriebenheit empfand, eine Rebenbublerin lodgeworben gu fenn; unb fo mußte auch ich mit einer flillen Salbichabenfrenbe empfinden, wenn fie mir Gerechtigfeit widerfahren Itef, duß ich ber Einzige fen, ber fie mabrhaft liebe, fie tenne und fie verebre. Wenn fic nun bei mir von Beit ju Beit ber Schmers über Gretchens Ber: luft erneuerte und ich aus bem Steareife zu weinen. ju flagen und mich ungebarbig ju ftellen anfing, fo erregte meine Bergweiflung über bas Berlorene bei the eine gleichfalls verzweifelnde Ungebuld über das Niebesessene, Missungene und Bordbergestrichene folder jugendlichen Neigungen, daß wir uns beibe gränzenlos ungludlich hielten, und um fo mehr, als in diesem seltsamen Falle die Bertrauenden sich nicht in Liebende umwandeln durften.

Gludlicherweise mischte fich jedoch ber munberliche Liebesgott, der ohne Roth so viel Unbeil anrichtet, hier einmal wohlthatig mit ein, um uns aus aller Berlegenheit ju gieben. Mit einem jungen Englan: ber, ber fic in ber Pfeilischen Pension bilbete, batte ich viel Berfehr. Er konnte von feiner Sprache gute Rechenschaft geben, ich ubte fie mit ibm und erfuht dabei mandes von feinem Lande und Bolfe. Er ging lange genug bei und aus und ein, ohne daß ich eine Meigung zu meiner Schwester an ihm bemertte, boch mochte er fie im Stillen bis gur Leibenfchaft genabrt haben: benn endlich erflarte fich's unverfebens und auf einmal. Gie fannte ibn , fie fcatte ion, und er verdiente es. Sie war oft bei unfern englischen Unterhaltungen die dritte gewesen, wir batten aus feinem Munde uns beibe die Bunderlichfeiten ber englischen Aussprache anzueignen gesucht, und une baburch nicht nur das Befondere ihres Cones und Rlanges, fondern fogar bas Befonderfte ber per= fonlichen Gigenheiten unfered Lebrers angewöhnt, fo baß es gulett feltfam genug flang, wenn wir gu= fammen wie aus Ginem Munde ju reben fcienen. Seine Bemubung, von und auf gleiche Beife fo viel vom Deutschen ju lernen, wollte nicht gelingen, und ich glande bemerkt zu baben, das auch jener kleine

Liebeshanbel, fomohl fdriftlich als munblich, in enalifder : Gereche burchgeführt murbe. Beide junge Berfonen foidten fic recht gut für einander: er war groß und mobigebaut, wie fie, nur noch ichlanter: fein Geficht, flein und eng beifammen, batte wirf-- lich bubich fenn tonnen, mare es burch die Blattern micht allgufehr entftellt gewefen; fein Betragen mar rubig, bestimmt, man burfte es wohl manchmal trotten und talt nennen; aber fein Berg war voll Bite und Liebe, feine Seele voll Edelmuth und feine Reigungen fo bauernd als entichieben und gelaffen. Run zeichnete fic biefes ernfte Daar, bas fich erft nenerlich aufammengefunden batte, unter ben andern gang eigen aus, die icon mehr mit einander betannt, von leichteren Charafteren, forglos wegen ber Sneunft. fich in jenen Berbaltniffen leichtfinnig berumtrieben. bie gewöhnlich nur als fruchtlofes Borfpiel fünftiger ernfterer Berbindungen vorübergeben, und fehr felten eine dauernde Kolge auf bas Leben bemirten.

Die gute Jahrezeit, die schone Gegend blieb für eine so muntere Gesellschaft nicht unbenüht; Basserfahrten stellte man häusig an, weil diese die geselligesten von allen Austpartien sind. Mir mochten und jedoch zu Basser oder zu Lande dewegen, so zeigten sich gleich die einzelnen anziehenden Arafte; jedes Paar schloß sich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb entweder gar keine weibliche Unterhaltung, oder

eine folde, bie man an einem luftigen Cape wich? mirbe gewählt haben. Gin Freund , ber fich in glei: dem Ralle befand; und bemedian einer balfte baupte fachlich beswegen ermangeln mochte, weit'es ibm, bet bem beften Sumor, an Särtlichkeit, und bei viel Berftand, an jener Aufmerkfamteit fehlte, ohne welche fich Berbinbungen folder Artinicht benten lasfen; biefer, machbem er oftere feinen Buffand Launig und geiftreich beflagt, verfprach, bei ber nachftere Versammlung einen Worschlag zu thun, woburchibm und bem Gangen geholfen werben follte. Und verfehlte er nicht fein Berfprechen gu erfüllen; benn ale wir, nach einer glangenben Bafferfahrt und einem febr anmutbigen Spaziergang, amifden ichattigen Bigeln gelagert im Grad; ober fibend auf bemooften Kelfen und Banmmurgeln, beiter und froh ein lande liches Mahl verzehrt hetten, und uns der Breund alle beiter und auter Dinge fab, gebot er mit ftialle hafter Burbe, einen Salbfreis figend ju folieffen, vor den er hintrat und folgendermaßen emphatifch au perpriren anfina:

"Socht werthe Freunde und Freundinner, Gepaarte und Ungepaarte! - Schon and biefer Anrede
erhellet, wie nathig es fem, baf ein Bufprediger
auftrete und der Gefenfchaft bas Gewiffen: fcharfe.
Ein Lheil meiner: eblen Freunde ift gepaart, und
mag sich babei gang wohl befinden, ein anderer unges
paart, der befindet sich hocht fchlecht, wie ich and
eigener Erfahrung versichern fann; und wenn num

skich bie lieden Geparem ihre die Webeperahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bebenden, ob es, nicht eben gesellige spflicht sep, sin alle zu sorgen? Mannmonrechtigen wir und zahltrich, als am un zinandam verseiligen wir und zahltrich, als am un zinandam verseiligen wir und zahltrich, als am und dann bestgeschier, wennsich in unsehmen? und wie dann hestgeschier, wennsich in unsehmenken lassen dan so vieleskeine Absondarungen bemerken lassen kältnisse meinen poder zum darun rühten zu wollen; aber alles hetzeine Zeit l. ein schned, zogesell Wort, wennstschilich niemand dente, wenn ihmsfür Zeitnerz bei hispreinend gesongtist."

Engube der sent immer lebhafter und lustiger fort, die postligen Amerikanden den gartlichen Ampindum gen gegenüherzustellen. "Diese, sagte er, konnen gen gegenüherzustellen. "Diese, sagte er, konnen gen mie mit darin leicht ohne llebung ein Meister; und jeder wird darin leicht ohne llebung ein Meister; aber jene milsen wir auffuchen, mir mussen und um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fartschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus."— Nun ging er in's Besondere, Mancher mochte sich getroffen sühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, das man ihm nichts übel nehm, und so son ihm er einander anzusehen.

"Die Mangel aufbeden ift nicht gehug; ja man hab Ancockfoldes zuthnit, wenn inan nicht gugleich des Wetret zurdem beferen Buffanderanzugebein welßt Ich will and; meine Freunde, Inder nicht etwal

wie ein Charmodenprediger, jur Buffe und Befferung im allgemeinen ermabnen, vielmebr miniche ich sämmtlichen liebenswürdigen Paaren das längste und bauerbaftefte Glud, und um- biegu felbit auf bas ficerfte beigutragen, thue ich ben Borfchlag, für unfere gefelligen Stunden biefe fleinen allerliebften Abfonderungen ju trennen und aufzuheben. babe, fubr er fort, foon für die Ausführung geforgt, wenn ich Beifall finden follte. Sier ift ein Beutel, in bem bie Namen ber herren befindlich find; gieben Sie nun, meine Schonen, und laffen Sie fich's gefallen, benjenigen auf acht Tage als Diener ju begunftigen, ben Ihnen bas Lood juweif't. Dieß gilt nur innerbalb unfered Rreifes: fobalb et aufgehoben ift, find auch diese Werbindungen aufgeboben, und wer Sie nach Saufe führen foll, mag bas Berg entideiden."

Ein großer Theil der Sefellschaft mar über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworzden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu finden; deshalb rief er mit launiger Bestiateit:

"Fürwahr! es überrascht mich, daß nicht jemanb aufspringt, und obgleich noch andere zaudern, meinen Borschlag anpreist, dessen Bortheile auseinanderseht, und mir erspart mein eigener Lobredner zu sepn. 3ch bin der alteste unter Ihnen; das mir Gott verzeise! Schon habe ich eine Glate, baran ift mein großes Rachbenten Schuld" -

Sier nahm er ben Sut ab -

"aber ich murbe fie mit Freuden und Ehren gur Schau ftellen, wenn meine eignen leberlegungen , die mir die Saut austrodnen und mich bes iconften Somudes beranben, nur auch mir und Andern einigermaßen forberlich fenn tonnten. Bir find jung meine Freunde, bas ift fcon; wir werben alter werben , bas ift bumm; wir nehmen uns unter einanber menig übel, bas ift bubich und ber Jahreszeit gemäß. Aber bald, meine Kreunde, werben die Cage fommen, me wir une felbit manches übel an nehmen baben: ba mag benn jeber feben, wie er mit fich zu rechte fommt: aber jugleich werben und Andere manches übel nebmen, und zwar wo wir es gar nicht begreifen; barauf muffen wir und vorbereiten, und biefes foll nunmebr gefdeben."

Er hatte die ganze Rede, besonders aber die lette Stelle, mit Lon und Gebärden eines Rapuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst diesser Athem, trocknete sein jung skahles Haupt, das ihm wirklichdas Ansehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Societät in so gute Laune, daß jederman begterig war ihn weiter zu horen. Allein anstatt sortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten Dame: "Es kommt auf

einen Berfuch au! rief er aus, bas Wert mirb ben Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt so geben wir es auf und es mag bei dem Alten bleiben."

Salb millig, bulb genothigt aggen bie Damen ibre Rollden, und gar leicht bemertte man, bag bei biefer geringen Sandlung manderleileiben fcaften im Sviel Gladlichermeife traf fich's, baf bie Beiter: gefinnten getrenut wurden, die Ernfteren aufammen: blieben; unb fo bebielt auch meine Schwester ihren Englander, welches fie beiberfeits bem Bott ber Liebe und bes Ginde febraut aufnahmen. Die neuen Infallevaare murben Togleich von bem Antiftes aufam: mengegeben, auf ibre Befundbeit getruufen und allen um fo mehr Ereube gewünscht, als ibre Daner nur turg fenn foute. Gewiß aber war bieß ber beiterfte Moment, ben unfere Gefellichaft feit langer Beit ge-Die inngen Manner, benen fein Krauensimmer zu Cheil geworden, erhielten nunmehr das Amt, biefe Boche über für Geift, Seele und Leib gu forgen, wie fic unfer Rebner ausbrückte, besonders aber, meinte er, für die Geele, weil die beiben anderen fich icon eber felbit an belfen mußten.

Die Borsteher, die sich gleich Ehre machen wollsten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gaug, bereiteten in einiger Ferne eine Abendfost, auf die man nicht gerechnet hatte, ikuminirten bei unserer nichtlichen Midtehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hallen Mondschin, nicht nothig gewesen wäre; sie

entschuldigten sich aber damit, baß ed-ber neuen gefelligen Einrichtung ganz gemäß sep, die zärtlichen Blide bes himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblid als wir an's Land stiegen, rief unser Solon: "ite missa est!" ein jeder führte die ihm durch's Loos zugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Halfte, wogegen er sich wieder die seinige eintauschte.

Bei der nächten Zusammenkunft ward diese wetchentliche Einrichtung für den Sommer festigesetz und die Verloosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam, und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmuth beiwohnte an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schonen auf das verbindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigtens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Gefälzligkeiten zu haben.

Man hatte sich taum eingerichtet, als man unserem Rebner, statt ihm zu banken, ben Borwurf machte, er habe bas Beste seiner Rebe, ben Schluß, für sich behalten. Er versicherte barauf, bas Beste einer Rebe sey die Ueberrebung, und wer nicht zu überreben gebenke, musse gar nicht reben: benn mit ber Ueberzeugung sey es eine misliche Sache. Als man ihm bemungeachtet keine Auhe ließ, begann er sogleich eine Capuzinade, frahenhafter als je, viel-

leicht gerade darum, weil er die ernschaftesten Dinge zu sagen gedachte. Er sührte nämlich mit Sprüchen aus der Bibel, die nicht dur Sache pasten, mit Eleichnissen, die nicht trasen, mit Anspielungen, die nichts erläuterten, den Sas aus, das wer seine Leizbenschaften, Neigungen, Münsche, Norsähe, Plane nicht zu verbergen wisse, in der Welt zu nichts tomme, sondern aller Orten und Enden gestärt und zum besten gehabt werde; vorzüglich aber, wenn man in der Liebe glücklich sepn wolle, habe man sich des tiessen Geheimnisses zu besteißigen.

Dieser Gedanke schlang sich durch das Sanze durch, ohne daß eigentlich ein Wort davon wäre ausgesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besandersseinen Scharssinn in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Welt- und Menschenkenntniß, aber nur von der schlimmen Seite, zusammengewonnen hatte. Er war etwa zwep und zwanzig Jahre alt, und hätte mich gern zum Proselyten seiner Menschenverachtung zemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sepu und andere gut zu sinden. Indesen bin ich durch ihn auf vieles ausmertsam geworden.

Das Personal einer jeden heiteren Gesellschaft vollständig zu machen gehört nothwendig ein Acteur, welcher Freude baran hat, wenn die Uebrigen, um so manchen gleichgultigen Moment zu beleben, die Pfeile

bes Mises gegen ibn richten mögen. Ift er nicht blas ein auszestopfter Sarazene, wie derioniae, an dem bei Luftfampfen die Ritter ibre Laman übten. fondomn wersteht er seibst zu scharmuziren, zu neden und aufzufordern, leicht zu verwunden und fich mirutangieben , und , indem er fich Preis zu geben fcheint, anderen eins zu versehen, so fann nicht wohl etmas Ammuthigeres gefunden werden. Einen folden befaffen wir an unferem Areund horn, beffen Rame febon zu allerlei Scherzen Anlag gab und ber , wegen feiner Beinen Gekalt, immer uur Sornden genannt wurde: Er war wirtlich der Kleinste in der Gofellfchaft, von derben, aber gefälligen Kormen: eine Stumpfnafe, einetwas aufgeworfener Mund, fleine funtelabe Magen bilbeten ein fowarzbrannes Geficht, bas immer jam Lachen aufzuforbern ichien. Sein fleiner gebrungener Schabel war mit fraufen fcmaegen haaren reich befest, fein Bart frubzeitig blau, den er gar an gern batte wachfen laffen, um als to: milde Madte bie Gefellschaft immer im Lachen guerhalten. Uebrigene war er nett und bebend, behauptete aber frumme Beine ju haben, welches man ibm augab, weil eres gern fo wollte, wordber denn mander Scherg entftund: benn weil er ale ein fehr guter Tanger geficht wurde, fo rechnete er es unter bie: Eigenheiten bes Francersimmers, baffie bie frummen Beine immer auf dem Plane feben wollten. Geine heiterleit war unverwühlich und feine Gegenwart bei jeber Zusammenkunft unentbehrlich. Bir beibe:

foloffen und um fo enger an einander, als er mir auf die Atademie folgen follte; und er verdient wohl, daß ich feiner in allen Ehren gebente, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit ju reimen und gemeinen Segenständen eine poetische Seite abzugewinnen hatte er sich gleichfalls zu folden Arbeiten verführen laffen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden Jufälligkeiten stutten wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Beil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Verspottung hinauslaufen, und mein Freund horn mit seinen burlesten Darstellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber bald wieder gemilbert und getilgt werden konnte.

So versuchte er fich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Lagesordnung mar, im tomischen Heldengedicht. Pope's Lodenraub hatte viele Nachamungen erwedt; Bacharia cultivirte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und jederman gefel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein tappischer Mensch war, den die Genien zum besten hatten, indem sie den besteren begünstigten.

Es ift nicht wunderbar, aber es erregt boch Berwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Literater, besonders ber beutschen, beobachtet, wie eine gange Ration von einem einmal gegebenen und in einer gewiffen Form mit Stud behandelten Gegenstand nicht wieder lostommen tann, fondern ihn auf alle Beife wiederholt haben will; da benn guleht, unter ben angehäuften Nachahmungen, bas Original felbft verbedt und erstidt wirb.

Das Belbengebicht meines Freundes mar ein Beleg au diefer Bemerfung. Bei einer großen Solits tenfahrt wird einem tappifden Menfchen ein Krauen: simmer ju Theil, das ibn nicht mag; ibm begegnet nedifc genug ein Unglud nach bem anbern, bas bei einer folden Gelegenheit fich ereignen fann, bis er aulent, als er fic das Schlittenrecht erbittet, von ber Pritiche fallt, wobei ihm benn, wie naturlich, die Beifter ein Bein geftellt haben. Die Schone ergreift bie Bugel und fahrt allein nach Saufe; ein begunftigter Freund empfangt fie und triumphirt über ben anmaflichen Rebenbubler. Uebrigens war es febr artig ausgebacht, wie ihn bie vier verschiebenen Geis fter nach und nach beschädigen, bis ihn endlich bie Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gebicht, in Alexandrinern gefdrieben, auf eine mabre Gefdichte gegrundet, ergobte unfer fleines Dublicum gar febr. und man mar überzeugt, bag es fich mit der Balvurgisnacht von Loven, ober bem Renommiften von Badaria gar mobl meffen tonne.

Indem nun unfere gefelligen Freuden nur einen Abend und die Borbereitungen baju menige Stunden erforderten, fo hatte ich Beit genug zu lefen und, wie

ich glaubte, au ftubiren. Defnem Bater au Prebe repetiete ich fleifig ben fleinen Sopp, und fonnte mich pormarte und rudwarts darin eraminiren laffen, wedurch ich mir benn ben hauptlinhalt ber Inflitutionen vollbemmen zu eigen machte. Moin unrubige Bis begierbe trieb mich weiter, ich gerieth in bie Gefdichte ber alten Literatur und von da in einen Encuclovadismus, indem ich Gefners Pfagoge und Morbons Bolobistor burchlief, und mir badurch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manches Burberliche in Lebr und Leben fcon mochte vorgefommen fern. Durch biefen anhaltenben und haftigen, Lag und Racht fortgefesten Weiß verwirrte ich mich eher als ich mich Bildete: ich verlor mich aber in ein noch größeres Ladurinth, als ich Baule'n in meines Waters Bibliothet fand und mich in benfelben vertiefte.

Eine hauptiberzeugung aber, bie fich immer in mir erneuerte, war die Wichtigkeit der alten Sprachen: benn fo viel brangte fich mir aus dem literarischen Mirrwarr immer wieder emgegen, daß in ihnen alle Muster der Nedetlinke und zugleich alles andere Würdige, was die Welt jemals befossen, ausbowahut sep. Das hebrässehe fo wie die biblischen Studien waren in den hintergrund getreten, das Spiechische gleichfalls, da meine Kenntnisse dessetzen. so wiechische gleichfalls, da meine Kenntnisse dessetzen. Desto ernstlicher hieft ich mich an's Lateinische, dessen Wönserwerte und naher liegen und das und, nebst so rieden Oviatnalproductionen, auch der übrigen

Erwerd aller Zeiten in Ueberfehungen und Werten der größten Gelehrten darbietet. Ich las daher viel in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit, und durfte glauben die Autoren zu verstehen, weil mir am buchstädlichen Sinne nichts abging. Ja es verdroß mich gar sehr, als ich vernahm, Grotius habe übermuthig geäußert, er lese den Lerenz anders als die Anaben. Glückliche Beschräntung der Jugend! ja der Menschen überhaupt, daß sie sich in jedem Augenblickeihres Dasenns für vollendet halten konnen, und weder nach Wahrem noch Falschem, weder nach Hohem noch Liesem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ist.

So hatte ich bein das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Franzofische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Negel und ohne Begriff. Wer den damaligen Zustand bes Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatit übersprang, so wie die Nedekunft: mirschien alles naturlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bisbungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bedieute mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreisben und Schwägen.

Michael, die Zeit, da ich bie Akademie besuchen fonte, rucke heran, und mein Inneres ward eben so sehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abeneigung gegen meine Vaterstadt ward mir immer beutlicher. Durch Gretchens Entfernung war der Anaben und Jünglingspflanze das Herz ausgebro-

den; fie brauchte Beit, um an ben Seiten wieber auszuschlagen und ben erften Schaben burch neues Bachethum zu überwinden. Meine Banberungen burch die Strafen hatten aufgehort, ich ging nur, wie anbere, die nothwendigen Bege. Rach Gretchens Biertel tam ich nie wieder, nicht einmal in die Ge= gend; und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, fo miffiel mir auch bie Berfaffung ber Stadt, alles was mir fonft fo ebrmur= big vortam, ericien mir in vericobenen Bilbern. Als Entel des Schultheißen waren mir die beimlichen Gebrechen einer folden Republit nicht unbefannt geblieben , um fo meniger, als Rinder ein gang eignes Erftaunen fühlen und zu emfigen Untersuchungen angereizt werden, sobald ihnen etwas, das fie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verbachtig wird. Der vergebliche Berdruff rechtschaffener Manner im . Widerftreit mit folden, die von Parteven ju geminnen, wohl gar ju bestechen find, mar mir nur ju bentlich geworden, ich bafte jede Ungerechtigfeit über benn die Rinder find alle moralische Die Maßen: Mein Bater, in die Ungelegenheiten Migoristen. ber Stadt nur ale Drivatmann verflochten , außerte fich im Berbruß über manches Miglungene febr leb-Und fab ich ihn nicht, nach fo viel Studien, Bemuhungen, Reifen und mannichfaltiger Buldung endlich amifchen feinen Brandmauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht munichen tonnte? Dieß jufammen lag als eine entfetliche Laft auf meinem

Gemuthe, von derich mich nur gu befreien mußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan, als ben mir vorgeschriebenen, zu ersinnen trachtete. 3ch warf in Gedanten die juriftischen Studien weg und widmete mich allein den Sprachen, den Alterthumern, ber Geschichte und allem was daraus hervorquillt.

Bwar machte mir jeberzeit die poetifche Racbilbung beffen, mas ich an mir felbst, an andern und an der Natur gemahr geworden, bas großte Bergnus gen. 3ch that es mit immer machfender Leichtigfeit, weil es aus Inftinct gefcah und feine Rritif mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen Probuctionen nicht recht traute, fo tonnte ich fie wohl als fehlerhaft, aber nicht als gang vermerflich anfeben. Bard mir diefes oder jenes baran getadelt, fo blieb es doch im Stillen meine leberzeugung , daß es nach und nach immer beffer werden mußte, und bas ich wohl einmal neben Sagedorn, Gellert und andern folden Mannern mit Ehre burfte genannt werben. Aber eine folde Bestimmung allein ichien mir allguleer und unzulanglich ; ich wollte mich mit Ernft zu ienen grundlichen Studien betennen, und indem ich, bei einer vollständigeren Anficht des Alterthums, in meinen eigenen Werten rafder vorzuschreiten bachte, mich zu einer atabemifchen Lehrstelle fabig machen, welche mir das Bunichenswerthefte ichien für einen jungen Mann, der fich felbft auszubilden und gur Bildung anderer beigutragen gedachte.

Bei diefen Gefinnungen hatte ich immer Gottins

gen im Ange. Auf Mannern wie Seyne, Michaelis undio manchem andern rubte mein ganges Vertrauen: mein fehnlichfter Bunfch mar, zu ihren Fußen zu figen und aufihre Lehren zu merten. Aber mein Buter blieb unbeweglich. Bas ouch einige Sansfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu wirten futhten; er bestand barauf, daß ich nach Leipzig geben Run hieft ich ben Entfcluß, daß ich, gegen feine Gefinmungen und Willen, eine einne Studien: und Lebensweife ergreifen wollte, erft recht für Rothwehr. Die Sartnacigfeit meines Baters, ber, ohne es ju wiffen, fich meinen Olanen entgegenfeste, beftarfte mich in meiner Impietat, bag ich mir gar fein Gewiffen baraus machte, ihm Stunden lang guguboren, wenn er mir ben Curfus ber Stubien und des Lebens, wie ich ihn auf Akademieen und in der Beltzu burchlaufen hätte, vorerzählteund wiederhofte.

Da mir alle hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blid nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti ate ein helles richt, auch Morus erregte schon viel Vertrauen. Ich ersam mir im Stillen einen Gegencursus, oder vielmehr ich daute ein Lustschloß auf einen ziemlich soliden Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vortam, als Griesbach auf dem ähnlichen Bege schon große Fortschritte gemacht hatte und deshalb von jederman gerühmt wurde. Die heimliche Frende eines Gefangenen, wenn er seine

Arten abgelöft und die Arriergister bald durchgofelst ihet, kann nicht größer seyn. als die meine mar, insbem ich die Aage sehwinden und den Ootober:heransunden seh. Die unfremdliche Jahredzeit, die bösen Wege, von denen jederman zu erzählen wußte, schreckten mich nicht. Der Gedanke, an einem fremden. Orte zu Winterszeit Einstand geben zu mussen, wuchte mich nicht trübe; genng ich sah nur meine zegenwärtigen Burhätenisse dichter, und siellte mir die übrige undefannte Welt licht und heiter nor. Sie beidere ich mir meine Aräume, denen ich ausschließlich nachhing, und versprach mir in der Ferne nichts als Biskt und Zusriedenheit.

So fahr ich auch gegen teberman won biefen meinen Verscherein Seheimmiß machte, so konnte ich sie boch meiner Schwester nicht verbengen, die, nachdem sie answege darüber sehr erschroden war, sich zuleht beruhigte, als ich ihrversprach sie nachzuholen, damit sie sich meines erwondenen glanzenden Justandes mit weir erfreuen und an meinem Wohldehagen Theil nehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich dem mit dem Buchhandler Fleischer und bessen Gattin, einer geborenen Eriller, welche ihren Nater in Mittendurg besachen wollte, mit Vergnügen abfuhr, und die werthe Studt, die mich geboren und erzogen, gleichgiltig hinter ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten mollte.

Dien fich in gewissen Spochen Kinder von

Eltern, Diener von herren, Beganftigte von Gousnern los, und ein folder Berfuch, fic auf feine Fuße zu ftellen, fich unabhängig zu machen, für fein eigen Gelbst zu leben, er gelinge ober nicht, ift immer bem Billen ber Natur gemäß.

Dir maren jur Allerheiligen-Pforte binausgefab= ren und hatten bald Sanau hinter und, ba ich benn au Gegenben gelangte, die burch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit erregten, wenn fie auch in ber jebi= gen Jahrezeit wenig Erfreuliches barboten. Gin an= haltender Regen batte die Wege außerft berdorben, welche überhaupt noch nicht in den guten Stand gefest waren, in welchem wir fie nachmals finden; und unfere Reife mar baber meber angenehm noch gludlich. Doch verdantte ich diefer feuchten Mitterung den Un= blid eines Maturphanomens, bas wohl bocht felten fenn mag; benn ich habe nichts Wehnliches jemals wieder gesehen, noch auch von andern, daß sie es gewahrt hatten, vernommen. Wir fuhren namlich zwischen Sanau und Gelnhaufen bei Nachtzeit eine Unbobe hinauf, und wollten, ob es gleich finfter war, boch lieber gu Rufe geben, als uns ber Gefahr und Befcwerlichfeit biefer Begftrede ausfeben. Auf einmal fab ich an ber rechten Seite bes Wege, in einer Tiefe eine Art von wundersam erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten uamlich in einem trichterformigen Raume ungablige Lichtden ftufenweise über einander, und leuchteten fo lebhaft, bas bas Auge bavon geblenbet murde. Bad aber ben Blid noch mehr verwirrte,

war, daß sie nicht etwa still saßen, sondern hin und wieder hupften, sowohl von oben nach unten, als umgekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch Nieben ruhig und slimmerten fort. Nur höcht unsgern ließ ich mich von diesem Schauspiel abrusen, das ich genauer zu beobachten gewünscht hatte. Auf Befragen wollte der Postikon zwar von einer solchen Erscheinung nichts wissen, sagte aber, daß in der Nähe sich ein alter Steinbruch besinde, dessen wertiefung mit Basser angefüllt sey. Db dieses nun ein Pandamonium von Irrlichtern oder eine Gesellschaft von leuchtenden Geschöpfen gewesen, will ich nicht entsseiben.

Onrch Thuringen wurden die Wege noch schlims mer, und leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechender Nacht steden. Wir waren von allen Menschen entfernt, und thaten das Mögliche und los zu arbeiten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eiser anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bander der Brust übermäßig ausgedehnt haben; benn ich empfand bald nachher einen Schmerz, der verzichwand und wiederkehrte und erst nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch follte ich noch in berfelbigen Racht, ale wenn fierecht aubwechfelnben Schidfalen bestimmt gewesen ware, nach einem unerwartet gludlichen Ereignis, einen nedischen Berbruß empfinden. Wir trafen namlich in Auerstädt ein vornehmes Shepaar, bas, durch ahnliche Chidsale verspätet, eben auch erft ans

gekommen war: einen an Abnliden wiebigen Manne in den besten Jahren mit einer fette schäuen Gemud-Anvoctommend veranlagten fie und, in ihrer Gefellichaft zu freifen, und ich fand mich fehr gludlich. als die treffliche Dame ein freundliches Wort au mich wenden wollte. Als ich aber binanspefandt word. bie gehoffte Snope ju beschlennigen, überfiel mich. ber ich freilich bes Wachens und ber Weifebeschwerben nicht gewohnt mar, eine fo unüberminbliche Schlafindt, bag ich gang eigentlich im Beben fallief. mit dem hut auf bem Kopfe wieder in bas gimmer trat, mid, ohne ju bemerken, bag bie anbern ihr Tifchgebet verrichteten, bewußtlos gelaffen gleichfalls binter den Stuhl ftellte, und mie nicht traumen tieß, daß ich burch mein Betragen ihre Andacht auf eine febr luftige Weife zu ftoven gekommen fep. Dabame Meifcher, ber es weber an Geill und Wis, noch an Zunge fehlte, ersuchte die Fremden, noch ehe man fich fette, fie mochten nicht auffallend finden, mas fie bier mit Mugen fiben; ber junge Reifegeführte habe. große Anlage gum Quater, welche Gott und ben Ronig nicht beffer ju verehren glanbten, als mit bebod= tem Saupte. Die icone Dame, bie fich bes Lachens nicht enthalten fonnte, ward dabnech noch fiboner. und ich hatte allest in ber Welt barum gegeben, nicht Urfache an einer Seiterfeit gewesen zu fenn, die ihr fo fürtrefflich ju Geficht ftanb. 36 hatte jedoch den Sut taum beifeite gebracht, ale bie Merfonen, nach ibner Meltate, ben Schers fogleich fallen lieden, und

durch den besten Wein aus ihrem Claschenfeller chlaf. Mismuth und das Andenken au alle vergangenentiebel vollig auslöschten.

Als ich in Leipziguntam wares gerade Mehzeit, woraus mir ein besonderes Nergnügen eutsprang: denn ich sah hier die Fortsehung eines vaterländischem Zustandes vor mir, bekannte Waaren und Ventäuser, nur an andern Plähen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Ausmerksamkeit au sich, in ihren seltsamen Aleidern, zene Bemahner der öftlichen Gegenden, die Polen und Aussen, vor allen aber die Griechen, deren ansehulichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Gestalten ging.

Diese lebhafte Bemegung mar jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst, mit ihren schänen, haben und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu läugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonn = und Kepertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondschein die Straßen halb beschättet, halb belenchtet, mich aft zu nächtlichen Promenaden ein= Inden.

Indeffengenügte mir gegen das, was ich bisher gewohnt war, diofer neue Justand teineswegs. Leipzig ruft dem Beschaner teine alterthindliche Zeit zurück; es ist eine neue, turz vergangene, von Sandelsthichte.

feit, Boblhabenbeit, Reichthum zeugende Epoche, Die fich und in diefen Dentmalen anfundet. Jedoch gang nach meinem Sinn waren bie mir ungehener fdeinenben Gebaube, bie, nach zwep Strafen ihr Geficht wendend, in großen, himmelhoch umbauten Sofraumen eine burgerliche Welt umfaffend, großen Burgen, ja Salbstädten annlich find. In einem biefer feltfamen Raume quartirte ich mich ein, und awar in der Keuerfugel awischen dem alten und neuen Reumarkt. Ein Paar artige Bimmer, bie in ben Sof faben, der megen bes Durchgange nicht unbelebt mar, bewohnte ber Buchbandler Rleifder mabrend der Meffe, und ich fur die übrige Beit um einen leibliden Dreis. Als Stubennachbar fand ich einen Theologen , ber in feinem Rache grundlich unterrichtet, wohldenkend, aber arm mar, und, mas ibm große Gorge fur bie Bufunft machte, febr an ben Er hatte fich biefes Uebel burch über= Mugen litt. mafiges Lefen bis in die tieffte Dammerung, ja fo =. gar, um bas menige Del gu erfparen, bei Mondfdein augegogen. Unfere alte Wirthin erzeigte fic wohlthatig gegen ibn, gegen mich jederzeit freund= lich, und gegen beide forgfam.

Run eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben gu hofrath Bohme, ber, ein Zogling von Mastow, nunmehr sein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Ein kleiner, untersetter, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich feiner kattin vor. Beibe, so wie die übrigen Personen,

denen ich aufwartete, geben mir bie befte Soffmung wogen meines tunftigen Aufenthaftes; doch lief ich mich aufangs gegen niemand merten, mas ich im Schilde fubrete, ob ich gleich ben ichialiden Dewent taum erwarten fonnte, wo ich mich von ber Jueidpotibeng frei unbibom Studium ber Alten perbimben erfiaven wollte. Borfichtig wartete ich ab, bis Pleifchers wieber abgereift waren, bamit mein Borfat midt allangefdwind ben Meinigen verrathen wurde. Gobann aber ging ich ohne Auftand ju Bof rath Bohmen, bem ich vor allen die Sache glaubte vertrauen gu muffen, und erflatte ibm , mit pfefer Confequent und Parrheffe, meine Mificht. ich fant teineswens eine gute Aufnahme meines Bortrags. Alle Siftoriber und Stanterechtler batte er einen erflätten Saß gegen alles was nach fconen Wiffenfchaften fibmedte. Ungludlicher Weife frand er mir benen, welche fie enltwerten, nicht im beften Bernehmen, und Gellerten befonbere, für ben ich, ungefdidt genug, viel Butrauen geaußert hatte, sonnte er nun gar nicht leiden. Jenen Mannern alfo einen treiten Buborer jugumeifen , fich felbft aber einen au entrieben, und noch bagu unter folden Um-Minden, fibien ihm gang und gar ungulaffig. Er bielt mir baber aus bem Stegreif fine gewählige Strafe probigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaubnis meiner Eftern einen folden Schritt nicht jugeben tonne, wenn er ihn auch, wie hier ber gall nicht fep, forbit billigte. Er verunglimpfte barauf leidenfcaft= Goethe's Berfe, XXV. 200.

lich Abilologie und Sprachftubien, noch mehr aber bie poetischen llebungen, die ich freilich im Sintergrunde hatte durchbliden laffen. Er fcblog gulest, dag wenn ich ja bem Studium ber Alten mich nabern wolle, foldes viel beffer auf bem Bege ber Jurisprubens gefdeben fonne. Er brachte mir fo manden eleganten Juriften, Cherhard, Otto und Beineccius, in's Gebachtuiß, verfprach mir von ben romifchen Alterthumern und ber Rechtsgeschichte golbene Berge, und zeigte mir fonnenflar, daß ich bier nicht ein= mal einen Umweg mache, wenn ich auch fpaterhin noch jenen Borfat, nach reiferer Ueberlegung und mitBuftimmung meiner Eltern, auszuführen gebachte. Er ersuchte mich freundlich, die Sache nochmale ju überlegen und ihm meine Befinnungen bald zu eroffnen, meil es nothig fer, megen beporftebenben Un= fange ber Collegien, fich junachft zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf ber Stelle in mich zu bringen. Seine Argumente und bas Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst bie Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sack, die ich mir im Stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau hofrath Bohme ließ mich knrz darauf zu sich einlaben. Ich fand sie allein, Sie war nicht mehr jung und sehr kranklich, unendlich sanft und zart, und machte gegen ihren Mann, bessen Sutemüthigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne

neulich geführte Gefprach, und ftellte mir bie Cache nochmals fo freundlich, liebevoll und verftandig im gangen Umfange vor, baß ich mich nicht enthalten Tonnte nachzugeben; die wenigen Refervationen, auf benen ich bestand, wurden von jener Seite benn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte barauf meine Stunden: ba follte ich benn Philosophie, Rechtsgeschichte und Insstitutionen und uoch einiges andere hören. Ich ließ mir bas gefallen; doch sehte ich burch, Gellerts Listerargeschichte über Stockhausen, und außerdem sein Practicum zu frequentiren.

Die Berehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, mar außerorbentlich. 3ch hatte ihn icon besucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Nicht groß von Geftalt, giers lich aber nicht hager, fanfte, eber traurige Augen, eine febr fcone Stirn, eine nicht übertriebene Babichtsnase, einen feinen Mund, ein gefälliges Ovgl des Gefichts; alles machtefeine Gegenwart angenehm und munichenswerth. Es toftete einige Dube, zu ihm zu gelangen. Seine zwey Famuli schienen Pries fter, die ein Seiligthum bewahren, wozu nicht jes bem, noch gu jeder Beit, ber Butritt erlaubt ift: und eine folde Borficht mar wohl nothwendig : benn er murbe feinen gangen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle bie Menichen, bie fich ihm vertraulich an nabern gebachten, batte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia befuchte ich anfangs emfig und treulich: Die Philosophie wollte mich jedoch teines: wege aufflären. In ber Logit fam es mir wunder. lich vor, baf ich biejenigen Geifteboverationen, bie id bon Jugend auf mit der größten Bequemlichteit verrichtete, fo aus einander gerren, vereingelen und gleichfam gerfteben follte, um ben rechten Gebrauch berfelben einzuseben. Bon bem Dinge, von ber Belt, von Gott glaubte ich ungefichr fo viel gu wif fen ald ber Lebrer feibit, und es foien mir an mehr Me einer Stelle gewaltig zu havern. Doch ging alles noch in ziemlicher Kolge bis gegen Raftnacht, wo in der Nahe des Drofesford Bintler auf dem Thomas: plan, gerabe um bie Stunde, bie toftlichften Rrawet beif and ber Pfanne tamen, welche und benn bergeftatt verfpateten, bag unfere Sefte locer murben , und bas Ende berfelben gegen bas Aribiahr mit dem Schnee zugleich verfcmolz und fic verlor.

Mit ben inristischen Collegien ward es bald eben fo schlimm: dern ich unde gerade schon so viel, als und der Lehrer zu überliefern für gut fand. Mein erft hartnäckiger Fleih im Nachscriben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es hohft langweitig fand, dassenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Water, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedichtniß zu behalten. Der Schaben, den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterbin

pod mehr ergeben, da man den Sprachübingen und der Begründung in dem, was eigentliche Wortenutznisse sind, Beit und Ansmerksamkeit abbrach, und sie an fogenamnte Realitäten zu wenden, welche mahr zerkreuen als bilden, wenn sie nicht merhebisch und vollständig überliefert werden.

Roch ein anderes lebel, wohund Stubirende lehr bedranet find, comanne ich bier beilaufig. Brofefforen, fo gut wie andere in Memtern angeftelite Manner, tonnen nicht alle von Ginem Alter fenn: da aber die jangeren eigentlich nur lehren, um au lernen, und noch bagu, wenn fie giste Ropfe find. dem Beitalter voreilen, fo erwerben sie ihre Bildung durchaus auf Unfoften der Auborer, weil diese nicht in dem unterrichtet werden was fie eigentlich brane den , fondern in dem was der Lehrer für fich ju bearbeiten mothig finbet. Unter ben alteften Brofeffonen bagegen find mande fon lange Beit ftationar: fie überliefern im Ganzen nur fize Anachten . und; wes bas Eingelne betrifft, vieles, was die Beit fcian als nunug und falfc verwetheilt bat. Durch beibes entitebt ein trauriger Conflict., swiften melbem innge Geifter bin und ber gegerrt werben, und melder faum durch die gebrer des mittleren Altend, die. . obicon genugiam unterrichtet und gebildet . bod immer noch ein thatiges Streben zu Wiffen unb Rachdenfen bei fich empfinden, in's Gleiche gebracht merden fane.

Wie ich nun auf biefem Bege piel mehreres tennen

.1

als zürechte legen lernte, wodurch fich ein immer wachsendes Mißbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche fleine Unannehmlichteiten; wie man denn, wenn man den Ort verändert und in neue Berhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das Erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Aleidung; denn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipirt auf die Alademie gelangt.

Mein Bater, bem nichts fo febr verhaßt mar, ale wenn etwas vergeblich gefchah, wenn jemand · feine Beit nicht ju brauchen mußte, oder fie ju beunben feine Gelegenheit fand, trieb feine Defonomie mit Beit und Rraften fo weit, daß ihm nichts mehr Bergnugen machte, als zwev Kliegen mit Giner Rlappe zu schlagen. Er hatte befmegen niemals einen Bedienten, der nicht im Saufe gu noch etwas nublich gemesen mare. Da er nun von jeher alles mit eigener Sand forieb und fpater bie Bequemlichfeit hatte, jenem jungen Sausgenoffen in die Reber au bictiren, fo fand er am vortheilhafteften, Schneiber zu Bedienten zu baben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem fie nicht allein ibre Lipreven, fondern auch bie Aleider fur Bater und Rinber ju fertigen, nicht weniger alles Rlidwerf zu beforgen hatten. Dein Bater mar felbft um die beften Eucher und Benge bemubt, indem er auf ben Deffen von auswärtigen Sandeleberren feine Baare begog und fie in feinen Worrath legte; wie ich mich

denn noch recht wohl erinnere, daß er bie Gerren von Löwenicht von Aachen jederzeit befuchte, und mich von meiner frühesten Jugend an mit diesen und anderen vorzäglichen Sandeloberren bekannt machte.

Kur bie Tuchtigkeit bes Beugs mar also gesorgt undgenugfamerBorrath verfchiebener Sorten Tucher, Sariden, Gottinger Beng, nicht weniger bas nothige Unterfutter vorhanden, fo daß wir, bem Stoff nach, und mobl hatten burfen feben laffen; aber die Korm verbarb meift alles: benn wenn ein folder Sausidneider allenfalls ein guter Befelle gemefen mare, um einen meifterhaft jugefcnittenen Rod wohl au naben und au fertigen , fo follte er nun auch bas Rleid felbit aufdneiden, und biefes gerieth nicht timmer jum beften. hiezu tam noch, bas mein Bater alled, mas ju feinem Unjuge gehörte, febr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutte, baber eine Borliebe fur gemiffen alten Bufdnitt und Bergierungen trug, woburd unfer Dus mitunter ein munderliches Unfeben befam.

Auf eben biefem Wege batte man auch meine Garberobe, die ich mit auf die Afademie nahm, au Gtande gebracht; fie war recht vollständig und ansfehnlich und fogar ein Eressenkleid darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Nedereven, dann durch vernünftige Worstelstüngen, daß ich wie aus einer fremden Welt herein

gofchneit audsehe. So viel Neudouß ich auch dien aber empfand, sah ich doch aufange nicht, wie ich mir helsen sollte. Alls aber Horr von Masuren, der so beliebte poetische Dorfinnson, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Alejdung auftrat, und mehr wegen seiner nufberen als inneren Abgeschmastiheit herzlich bedacht wurde, faste ich Neuth und wager, meine sämntliche Garderobe gegon eine neumodische, dem Ort gemäße, auf einmal umzutauschen, wederch sie aber freilich sehrzusgammenschrumpfte.

Nach biefer überstandenen Prüfung follte abermate eine neue austreten, welche mir weit unangenehmer auffiet, weil sie eine Sache betonf, die man wicht so leicht ablest und umtauscht.

Ich war namlich in dem oberdentschen Dialate gekoren und erzogen, und obgleich mein Bater sich
stete einer gemissen Beinheit der Sprache bestif und
med Kinder auf das, was man wirklich Mängel jenes
Idioms neunen kann, von Ingend an aufmerklam
gemacht und zu einem besteren Sprechen-vorbereitet
hatte, so blieben mir doch gar manche tirfer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Natverät wegen geselen, mit Behagen barvorhob, und
mir dadurch von weinen neuen Miedingern sobesmaleinen strugen Bonneis migg. Der Derdenussche
maleinen strugen Bonneis migglich derjenige, welcher
dem Rhein und Wais anwohnt (denn große Flusse
haben, wie das Meeresuser, immer etwas Weleden
bes), drüst sich viel in Bleichnissen und Anspieland

san and, und bei einer inneren, menfchenverftabis gen Duchtigfeit bebient er fich fprüchwörtlicher Mer denbarten. In beiben Fällen ist er öfters derb, doch, wonn man auf den Zwed des Andbrudes sieht, inn mer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit guterlaufen, mas gegen ein zarteres Dir Achanstofig erweift.

Jede Pooping liebt ihren Dialett: benn er ift doch eigentlich bas Element, in welchem die Seele Mit welchem Gigenfinn aber ibren-Athem fodyft. bie Meifinifde Mundart bie übrigen zu beberufden. ja eine Beit lang andjufchließen gewußt hat, ift jeberman betammt. Wir haben viele Jahre unteridier fem pedentiften Regimente gelitten, und nurdurd vielfachen Wiberftreit haben fich die fammtlichen Aron vingen in thre alten diechte wieber einaefebt. ein jungerlebhafter Mould unter biefem beständigen Sofmeiftern ausgestanden babe, wird berjenige leicht cemeffen . ber bebeutt, def nun mit ber Ausfprache, in beren Beranderung man fich endlich wohl ergabe, angleich Dentweife, Ginbildungefraft, Gofupl, vater landifder Charafter follten aufgeonfert werden. Und diefe unerträgliche Forderung wurde von gebildeten Mannen und Frauen gemacht, beren Hoberbeugung id mir nicht zueignen-fonnte, beven Unnecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es beutlich machen gu tonnen. Dir follten die Unfpiegelungen auf biblifche Aernstellenunterfagt femt, fo wie die Bennhang traubereiger Chroniten-Ausbruche. 3ch follte vergeffen.

baß ich ben Kaifer von Kaifereberg gelesen hatte und bes Gebrauchs der Sprückwörter entbehren, die boch, statt vieles hin= und herfackline, den Nagel gleich auf den Kopf treffen; alles dieß, das ich mit mit jugendlicher heftigkeit angeeignet, sollte ich miffen, ich sühlte mich in meinem Inwersten paralysirt und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu außern hatte. Daneben hörte ich, man solle reden wie man schreibt und schreiben wie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein sie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein sie wohl seine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meißner Dialekt manches zu hören, was sich auf dem Papier nicht sonderlich wurde ause genommen haben.

Jederman, ber hier vernimmt, welchen Einfuß auf einen jungen Studirenden gebilbete Manner und Frauen, Gelehrte und sonst in einer seinen Societat sich gesallende Personen so entschieden ausüben, wurde, wenn es auch nicht ausgesprochen ware, sich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig befinden. Jede der deutschen Atademieen hat eine bestondere Gestalt: denn weil in unscrem Naterlande keine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art uud Weise und treibt seine charafteristischen Sigenheiten bis aus's letze; eben dieses gilt von den Atademieen. In Jena und Salle war die Robheit aus's, höchste gestiegen, körsverliche Stärfe, Fechtergewandtheit, die wildeste

Selbsthulfe war bort an ber Tagedordnung; und ein folder Justand tann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpflanzen. Das Werhaltniß der Studirenden zu den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch seyn mochte, tam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Burger hatte und sich als ein eigennes, zu aller Freiheit und Frecheit privilegirtes Besen ansah, Dagegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant seyn, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn fie nicht als Bluthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschräntt, stationar und aus gewiffen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Bacharia's Renommist wird immer ein schähderes Document bleiben, woraus die damalige Lebens und Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Gedichte jedem willsommen sen muffen, der sienen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichseit liebenswurdigen Bustande des damaligen geselligen Lebens und Wesenst machen will.

Alle Sitten, bie aus einem gegebenen Berbaltniß eines gemeinen Befens entfpringen find unverwufts fic, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an

Zacharia's Selbungebicht. Ein-einziner unfeveratabe: mifden Mitburger hielt fich für reich und nuchhängig aenna , der dffentlichen Meinung ein Schnippchen an folagen. Er trant Schwägerschaft mit allen Lobnfutschern, die er, als maren's die herren, fich in die Wagen feben ließ und felbit vom Bode fuhr, lie einmal umamwerfen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen Salbchaifen, fo wie die zufälligen Benlen ju verguten mußte, übrigens aber niemenben beleibigte, fondern nur bas Dublicum in Made su verhöhnen ichien. Einft bemachtigte er und ein Spieggefell fich, am iconften Promenaden : Lage, ber Efel bes Thomasmullers; fie ritten wohl gefleibet. in Souben und Strumpfen mit bem größten Ernft um bie Stadt, angestaunt von allen Spagiergaugern, von denen das Glacis wimmelte. Als ibm einige Wobldentende bierüber Borftellungen thaten, verficherte er gang unbefangen, er babe nur feben wollen, wie fic der herr Christus in einem abse lichen Kalle mochte ausgenommen baben. Rachabmer fand er jeboch teinen und wenig Gefellen.

Dann der Studirende von einigem Permögen und Unsehen hatte alle Urfache, fich gegen den handelstand ergeben zu erweisen, und sich um so mahr schicklicher außerer Formen zu befleißigen, als die Colonie ein Musterbild französischer Sitten darkalte. Die Professoren, wohlhabend durch eigenes Bermögen und gute Pfründen, waren von ihren Schillern nicht abhängig, und der Landedlinder mehrere, auf

ben Fürftenschilen ober sonftigen Gymnafien gedilbet und Beförderung hoffend, magten et micht, fich von berhertommilden Sitte ivögnsagen. Die Nicht von Dreiden, die Aufmertfamfeit von baber, die wehre Frommigfeit der Oberanssehrer des Studienwesens tounte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Ginfunf bleiben.

Mir war diele Lebensart im Amfange nicht gu: wider; meine Empfehlungebriefe hat ten mich in gute Bamer eingefihrt, beren verwandte Eirtel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber balb empfinben mußte, daß die Gefellichaft gar manches an mir audzufegen hatte, aub ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemäß gefleibet, ihr nun auch nach bem Wanbe reben follte, und babei boch bentlich feben Connte baf mir bagegen von alle bem wenig geleiftet marbe, was ich mirvon Unterricht und Sinnesforberung bei meinem afabemischen Aufenthalt versprochen hatte, fo fing ich an laffig gu werben und bie gefelligen Pflichten ber Befuche und fonftigen Attentionen gu verfäumen, und ich wäre noch früher aus allen folchen Werhaltniffen berandgetreten, hitte mich nicht an Bofrath Bobmen Schen und Achtung und an feine Sattin Butrauen und Reigung feftgefindpft. Det Semabl hatte leiber nicht die gladliche Gabe, mit jungen Leuten umzugeben, fich ihr Bertrauen zu erwerben und fie für ben Augenblid nach Bebittfniß bu leiten. 3ch fand niemals Geminn bavon, wonn ich ibn befucte; feine Gattin bagegen geigte ein aufrichtiges Intereffe an mir, Ihre Arantlichteit hielt fie ftets zu hause. Sie lub mich manchen Abend zu sich und wußte mich, der ich zwar gesittet war, aber doch eigentlich was man Lebensart nennt, nicht besaß, in manchen tleinen Aeußerlichteiten zurecht zu subren und zu verbessern. Nur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr zu; diese war aber schon herrischer und schulmeisterlicher, deßwegen sie mir außerst mißsiel und ich ihr zum Eruh öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewöhnt hatte. Sie übten unterdessen noch immer Geduld genug an mir, lehrter mich Piquet, l'hombre und was andere bergleichen Spiele sind, deren Kenntniß und Ausübung in der Gesuschaft für unerläßlich gehalten wird.

Worauf aber Madame Bohme den größten Einfluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmack, freilich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritisern vollkommen übereintras. Das Gottschebische Gewässer hatte die dentsche Welt mit einer wahren Sindssuth überschwemmt, welche ogar über die höchsten Berge hinausussteigen drohte. Bis sich eine solche Fluth wieder verläuft, bis der Schlamm austrocknet, dazu gehört viele Zeit, und da es der nachässenden Poeten in jeder Epoche eine Unzahl gibt, so brachte die Nachahmung des Seichten, Wässerigen einen solchen Bust hervor, von dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ist. Das Schlechte schlecht au sinden, war daher der größte Spaß, ja der Eriumph bamaliger Rritifer. Wer nur einigen Menfchenverftand befaß, oberfichlich mit ben:Alten; etwas naber mit den Neueren befannt mar, glanbte fich fcon mit einem Mafftabe verfeben, ben er überall anlegen tonne. Madame Bohme war eine gebildete Krau, welcher bas Unbedeutende, Schwache und Gemeine widerftand; fie war noch überdieß Gattin eines Mannes, ber mit ber Poeffe überhaupt in Unfrieben lebte und basjenige nicht gelten ließ, was fie allenfalls noch gebilligt batte. Min borte fie mir awar einige Beit mit Gebuld ju, wenn ich ihr Berfe ober Profe von namhaften, foon in autem Unfeben ftebenben Dichtern zu recitiren mir berausnahm : benn ich behielt nach wie vor aller auswendig, was mit nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebiafeit mar nicht von langer Daner. Das Erfte, mas, fie mir gang entfeslich berunter machte, waren bie Woeten nach ber Mobe von Beife, welche fo eben mit großem Beifall oftere miederholt murben, und mid gang besonders ergent hatten. Befah ich nun freilich die Cache naber, fo tonnte ich ihr:nicht Unrecht geben. Auch einigemaf hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gebichten, jeboch anonom porautragen, benen es benn nicht beffer ging als der übrigen Gefelichaft. Und fo maren mir in furger Beit bie fconen bunten Diefen in ben Grun: ben des deutschen Parnaffes, wo ich fo gern luft= mandelte, unbarmherzig niedergemaht und ich fogar genothigt, bas troduende Beu felbe mit umguwenden und basjenige als todtiju verspotten, mas mir dury vorher eine so ledendige Freude gemacht hatte.

Diesen ihren Lehren kam, ohne es zu wiffen, der Profestor Morus zu Salfe, ein ungemein samfter mach freundlicher Mann, den ich an dem Eische bes Hofrathe Ludwig kennen lernte und der mich fehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat; ihn zu besuchen. Judem ich mich nun bei ihm um das Alterthum ertundigte, so verbargich ihm wicht, was mich unter den Neuern ergägter; da er denn mit mehr Auhensas Madame Bohme, was aber noch schimmer war, mit mehr Gründlichleit über soch singe sprach und mir, aufange zum größen Berbruf, nachher aber doch zum Erstannen und zulest zur Erbanung die Augen öffnete.

Hiegen lamen noch die Jeremiaden, mit beinen uns Gellerd in seinem Practionen von der Poeffe-absynmathen pflegte. Er wäuschte nur profatschusses sumathen pflegte. Er wäuschte nur profatschusses sie senten beier immer zuerst. Die Berse behandelte er nur als eine traurige Jugabe, und: was Basi Gelimmite war, felbst meine Profe sindwants Gnade vor seinen Augen: denn ich pflegte, mach meiner utten Weise, immer einen Lleinen Wosman zum Grunds zu legen, den ich in Briefen auszuschhoen Uede. Die Gegenkände warrn leidenschaftzich, der Stol ging über die gewöhnliche Prose hinsaus, und der Inhalt mochte freilich nicht seine eine tiese Menschantonntnis des Verfassers zeugen; und so war ich denn von unseven Lehrer sehr werüg

begunstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als bie andern, genau durchfah, mit rother Dinte corrigirte und hie und da eine sittliche Anmertung hinzufügte. Mehrere Blatter dieser Art, welche ich lange Beit mit Bergnugen bewahrte, sind leider endlich auch im Laufe der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Benn altere Verfonen recht pabagogisch verfahren wollten, fo follten fie einem jungen Manne etwas, was ibm Kreude macht, es fep von welcher Art es wolle, meder verbieten noch verleiden, wenn fie nicht au gleicher Beit ibm etwas anderes bafür einzuseben hatten, ober unterzuschieben mußten. Reberman protestirte gegen meine Liebhabereven und Reigungen, und bas was man mir bagegen anpries, lag theils fo weit von mir ab, daß ich feine Borguge nicht er-, kennen konnte, oder es stand mir so nah, daß ich es eben nicht fur beffer bielt als bas Gescholtene. 36 fam barüber durchaus in Berwirrung, und hatte mir aus einer Borlefung Ernefti's über Cicero's Orator bas Befte versprocen; ich lernte wohl auch etwas in diefem Collegium, jedoch über das, woran mir eigentlich gelegen war, murbe ich nicht aufgeflart. 3d forderte einen Magitab des Urtheile., and glaubte gewahr zu werben, bag ibn gar niemand befige: benn feiner war mit bem andern einig, felbit wenn fie Beispiele vorbrachten; und wo follten wir ein Urtheil bernehmen, wenn man einem Manne wie Bieland fo manches Tabelhafte in feinen liebens:

marbigen , und Mingere vollig einnehmenben Schriften aufmadblen wußte.

In folder vielfachen Beeftrenung, ja Berftide: lung meines Befens und meiner Stubien traffich's. bağ ich bei Bofrath Ludwig den Mittagstifc batte. Er war Medicus, Botaniber, und die Befellichaft. bestand, außer Morus, in lauter angehenben ober ber Wellendung naberen Bergten. 3d borte nun in diefen Stunden gartein ander Schräch als von Me-Dicit ober Raturbiftorie, und meine Ginbilbungs: Eraft wurde in ein gang ander Feld hinüber gezogen. Die Namen Saller, Linnee, Buffon borte ich mit grober Berehrung nemnen; und wenn auch manch :anal wegen Brethamer, in die fie pefallen febn follten, ein Streit entftand, fo tam bod zufett, bem aner-Tanenten Mebermaß ihner Werbienfle ju Chren, alles wirber in's Bleiche. Die Segenftanbe waren unterbaltenb und bebentend, und fonnten meine Unfmeet fattfeit. Biele Benennungen und eine weiflau-The Berntinologie wurden mir nach und nach befannt. Die ich um fo lieber auffaste, weil ich mich fürchtete einen Rein niederzuschreiben, wenn er fich mir and noch fo Freinillig barbat, ober ein Gebicht m leben. Anbem mir bange war, es mochte mir gegenwärtig gefallen mib ich muffe es benu both, wie fa manches alibere', vielleicht nachkens für schlecht etflaven.

Diefe Gefchmade : und Urehoilsungewisheit beunruhigte mich täglich mehr, fo bas ich zuleht in Berzweiffung gerieth. Sch hatte von meinen Jugendarbeiten was ich für das Befte bielt, mitgenom= men, theile weil ich mir benn doch einige Ehre ba= durch zu verschaffen hoffte, theils um meine Fortfdritte befto ficherer prufen ju tonnen; aber ich befand mich in dem schlimmen Falle, in den man gefest ift, wenn eine vollfommene Sinneganderung verlangt wird, eine Entfagung alles beffen, was man bisher geliebt und für gut befunden hat. Rach eini= ger Beit und nach manchem Rampfe marf ich jeboch eine fo große Verachtung auf meine begonnenen und geenbigten Arbeiten, daß ich eines Tages Boeffe und Profe, Plane, Stigen und Entwurfe fammtlich jugleich auf bem Ruchenberb verbrannte, und burch den das ganze Saus erfüllenden Rauchqualm unfere gute alte Wirthin in nicht geringe Furcht und Angft verfeste.

## Siebentes Buch.

евенте в

Ueber ben Justand ber deutschen Literatur jener Zeit ist so vieles und ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jederman, der einigen Antheil hieran nimmt, vollfommen unterrichtet sepu kann; wie denn auch das lixtheil darüber wohl ziemlich übereinstimmen dürste; und was ich gegenwärtig sud und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen sepu mochte, alle vielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deschalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publicum besonders aufgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebens und allen heiteren, selbstgemigsamen, sebendigen Dichtunst; von der Satwe und der Artitik.

In ruhigen Beiten will jeber nach feiner Beife leben, ber Burger fein Sewerb, fein Geschäft treiben und sich nacher vergungen: fo mag auch ber Schrifte fteller gern etwas verfaffen, seine Urbeiten befannt machen, und wo nicht Lohn boch Lob bafür hoffen, weil er glaubt, etwas Gutes und Ruhliches gehan zu haben. In biefer Ruhe wird ber Burger burch bon Satprifer, der Autor burch ben Arftifer gestört, und

fo die friedliche Gefellichaft in eine unangenehme Bewegung gefebt.

Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwidelte fich aus ber vorbergebenden burch Biderfprud. Deutschland, fo lange von auswärtigen Bol= fern überschwemmt, von andern Nationen burchbrun: gen, in gelehrten und biplomatifden Berhandlungen an fremde Sprachen gewiefen , fonnte feine eigene un= möglich ausbilben. Es brangen fich ihr, ju fo man= den neuen Begriffen, auch ungablige fremde Borte nothiger und unnothiger Beife mit auf, und auch für fon befannte Gegenstände mard man veranlagt, fic auslandifder Ausbrude und Benbungen zu bedienen. Der Deutsche, feit beinabe zwer Jahrhunderten in einem ungludlichen, tumultuarifden Suftande verwilbert, begab fich bei ben Frangofen in die Schule, um lebensartig ju werben, und bei ben Romern, um fich murbig auszudruden. Dief follte aber auch in Der Mutterfprache gescheben; ba denn die unmittelbare Unwendung jener Idiome und Beren Salbverbeutfonng fowohl den Belt = ale Gefcafte = Styl lacerlich machte. Ueberbieß faßte man bie Gleichnifreden ber fublicen Spracen unmäßig auf und bediente fic derfelben bochft übertrieben. Eben fo zog man den vornehmen Anftand ber fürftengleichen romifden Burger auf beutsche fleinstädtische Gelehrten : Berhaltniffe ber= Aber, und mar eben nirgende, am wenigsten bei fich au Haufe.

Bie aber foon in biefer Epoche genialifche Berte

entsprangen, so regte sich auch hier ber beutsche Freiund Frohsink. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, brang barauf, daß rein und naturlich, ohne Einmischung fremder Borte, und wie es ber gemeine, verständliche Sinn gab, geschrieben wurde. Durch diese löblichen Bemihungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Thur und Thor gez öffnet, ja der Damm durchstochen, burch welchen das große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen hielt ein steiser Pedantismus in allen vier Facultäten lange Stand, bis er sich endlich viel später aus einer in die andere stächtete.

Sute Ropfe, freinufblidende Naturlinder hatten baber zwey Gegenstande, an benen fie fich üben, gegen bie fie wirten und, ba die Sache von keiner großen Bebeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Morte, Mortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Merthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niem mandem einsiel, daß, indem man ein Uebel bekampfte, das andere zu Hulfe gerufen ward.

Listow, ein junger fühner Menich, magte zuerst einen seichten, albernen Schriftsteller personlich anzusfallen, bessen ungeschicktes Benehmen ihm balb Gelesgenheit gab bestiger zu versahren. Er griff sobann weiter um sich und richtete seinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leibens

schaftlichem haß verfolgte. Allein seine Lausbahn war furz: er starb gar bald, verschossen als ein unrushiger, unregelmäßiger Inngling. In dem mas er gethan, ob er gleich wenig geleistet, mochte seinen Landeleuten das Lalent, der Charakter schäpenswerth vorkommen: wie denn die Deutschen immer gegen frühabgeschiedene, Gutes versprechende. Lalenteeine besondere Frömmigseit bewiesen haben; genug, und ward Listom sehr früh als ein vorzüglicher Satyriser, der sogar den Nang vor dem allgemein beliebten Rabener verlangen könnte, gepriesen und anempsohlen. hierbei sahen wir und freilich nicht gestodert: denn mir konnten in seinen Schriften weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches und eine ganz natürliche Sache schien.

Mabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunters richt aufgewachfen, von heiterer und keineswegs leisbenschaftlicher obergehässiger Natur, ergriff die allges meine Saipre. Sein Tabel der sogenannten Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt seyn sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Ruhnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesent, daß die Besterung der Thoren durch's Lächerliche kein fruchtlozies Unternehmen fev.

Rabeners Perfonlichteit wird nicht leicht wieber erfcheinen. Ale tuchtiger, genauer Geschäftsmann

that er feine Micht, und enwirdt sich dabung die aute Meinung seiner Mitburger und das Vertgauen seiner Oberem; nebenher überläßter sichenr Erholung einer heiteren Michtachtung alles besten, was ihn sue nach mussikt. Pedantische Gelehnte, eite Jünglinge, jede Art; von Beschwärltheit und Dünkel bescherzt en mehr als haber sie bespottete, und seine Seine Spott drüft Leine Werachtung aus. Eine so spakt en über seine Genen Enstand, über sein ilmsind, sein Leden und seinen Aod.

Die Met, wie biefer Schriftfteller feine Gegens fiande babandelt, bat wenig afthetifdes. En ben an-Bent Kormen ift er mar mannichfeltig amug 2. aber dunctand bedieut er fich der birectan Erauic kus viel. dafice namtic bas Cabelnsmarbige lebt unbhas 204 benemurbige tabelt, meldes rednerifche Mittel nur, bochft felten angemendet werden follte: denn auf die Dauer fillt ed einfichtigen Menfcen verdrießlich, bie fowachen ment es irre, und behagt freilich ber gras fen Mittelelaffe, welche, ohne befondern Beiftedaufs wand z fich flagen bonten fann als andere. Was en aber und wie er es aud porhringt zaugt von feines Rechtlichteit, Beiterteit und Gleichmuthigleit, was burd wir und immer eingenommen fühlen; ber unbes grangte Beifall feiner Beit war eine Koige folder fittlichen Beruige.

Das man ju feinen allgemeinen Schilberungen Bufterbifber fuchte unbifand, mar natürlich; bas eim geine fic über ihn beichwesten; folgte barans; feine

Allanlangen Bertheibigungen , baß feine Saepre feine perfonliche fep, zeugen von bem Werdruß, ben man ibm erregt bat. Einige feiner Briefe feben ibm als Menfchen und Schriftfteller ben Arang auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er bie Drosdner Bofagerung ichildert, wieler fein Sans, feine Sabfellgteiten, feine Schriften und Derruden verliert, obne and im minbeften feinen Gleichmuth erfchtteet, felne Seiterfeit getrübt zu feben, ift bochft ichabenewerth, ob ihm gleich feine Beit: und Stadtgenoffen biefe gludliche Gemutheart nicht verzeihen fonnten. Der Brief., wo er von der Abnahme feiner Rrafte, von feinem naben Tobe fpricht, ift außerft refpectabel, und Rabener verdient, von allen beiteten, verftanbi= gen, in bie irbifden Geeigniffe froh ergebenen Den= fden ale Beiliger verebrt ju werben.

Ungern reife ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch: seine Satpre bezieht sich durchans auf
ben Mittelstand; er läßt hie und da vermerken, baß
er die höheren auch wohl kenne, es aber nicht für
räthlich halte sie zu berühren. Man kann sagen, daß
er keinen Nachfolgergehabt, daß sich niemand gefunben, der sich ihm gleich ober abulich hatte halten
durfen.

Nun jur Aritit! und zwar vorerst ju ben theores tischen Bersuchen. Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, daß damals das Ibeelle sich aus ber Belt in die Religion geftichtet hatte, ja sogar in ber Sittenlehre kaum zum Borschein kam; von einem pochiten Princip der Aunst hatte niemand eine Ahenung. Man gab und Gottsched's fritische Dichtlunk in die Hande; sie war brauchdar und belehrend genung; denn sie überlieserte von allen Dichtungsavten eine historische Aenntuiß, so wie vom Ahrthmis und den verschiedenen Bewegungen desselben; das poetische Genie ward vorausgeseht! Uebrigend aber sollte der Dichter Kenntuiße haben, ja gelohrt sten, er sollte Geschmad besihen; und was dergleichen mehr war. Man mire und guieht auf Horazens Dichtlunst; wir stanten einzelns Goldsprücke dieses unschähabaren Werts mit Ehrfurcht an, wusten aber nicht im geringsten, was wir mit dein Ganzen machen, uoch wie wir es nugen sollten:

Die Schweizen traten auf ald Gottsched's Antagomisten; sie mußten boch alsoftwas anderes thun, etwas bessered leisten wosenits hörben wir denn auch, daß sie wirklich vorzüglicher sezen. Breitinger's tritische Dichtunst ward vorzenommen. Hier gelangten wir nun in ein weitered geld, eigentlich aber nur in einen größeren Irrgarten, der desto ermudender war, als ein tuchtiger Mann, dem wir vertrauten, und darin, herumtried. Eine kurze llebersicht rechtsertige diese Worte.

Für die Dichtkunft an und für fich hatte man tetnen Grundfat finden tonnen; fie war zu geuftig und fluchtig. Die Mahleren, eine Aunft, die man mit den Augen festhalten, der man mit den außeren Sinnen Schritt vor Schritt nachgeben tonnte, schien zu foldem Enbeigentliger. Engländer und Franzosen hatten schon über die bisbende Kunft thevvetisset, and man glandte nun durch ein! Glebchniß von daher die Porsie zw begründen. Im fellte Bilder vor die Magen, diese vor die Phantasse; die poetischen Wilder als wären das erfte, was in Betrachtung gezogen murbe. Man sing war den Gleichnissen an, Bestrechungen folgten, und was nur immer den außeren Sinnen darsiellbar gewesen wäre, Lamzur Gprache.

Bilber ufo! Mo folite man ann aber biss Bilber anbers hernehmen als uns ber Natur? Der Mahler ahmte die Natur offenbar und; warnin der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor und liegt; kann doch nicht nachgenhut werden; sie onthält so vieles Under die kunduber thundrige, man muß abso mahlen; was bestimmt laber die Wohl? man muß des Bebentende aussichten; was ist uber bebunbend?

i hierauf zu anewenen mogen fich bie Schwester sange bebacht haben: benn fir sammen auf einen zwar mumberlichen, boch artigen, ja luftigen Einfall, indeunstie fagen, am bedeutenoften fep immer bas Renezumb nachbem fie bieß eine Weile überlegt haben, fo finden fie, das Bunderbare fep immer neuer alle allen ambere.

Lin hatten fie die poetischen Schotbednisse ziemlich beisammen; alleines tam noch zu bebenten, daß ein Bunderbares anchloer sepn binne und ohne Bezug auf den Menschen. Ein folcher nothwendig geforderter Bezug muffe aber moralisch seyn, wornus benn offenbar die Besterung des Menschen folge, und so habe ein Gebicht das lehte Ziel erreicht, wenn es, auser allem anderen Geleisteten, noch nutlich werde. Rach diesen sammtlichen Ersordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüsen, und dieseinge, welche die Ratur nachahmte, sodann wunderbar und zugleich auch von strillichem Zwed und Muhen sey, sollte für die erste und oberste gesten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Worrang, mit hochster Ueberzengung, der Aesprischen Jubel zugeschrieben.

So wunderlich und jeht eine folde Ableitung vorTommen mag, so hatte fie doch auf die besten Köpfe den entschiedensten Einfluß. Daß Gellert und nachber Lichtwer fich diesem Fache widmeten, daß felbst Beffing darin zu arbeiten versachte, daß so viele andere ihr Ralent dabin wendeten, spricht far das Zutrauen, welches fich diese Gattung erworden hatte. Deverie und Praxis wirtenimmer auf einunder; aus den Werten kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und aus den Meinungen vorandsagen, was sie thun werden.

Doch wir barfen unfere Schweigertheorie nicht wertaffen, ohne daß thr von uns auch Gerechtigkeit widerfahre. Bobmer, foviel er fich auch bemilit, ift theoretifch und praftifchzeittebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tuchtiger, gelebrier, einfichts-voller Mann, dem, als er fich recht umfah, die

fammtlichen Erfordernisse einer Dichtung nicht entgingen, ja es laßt sich nachweisen, daß er die Manget
seiner Methode dunkel fühlen mochte. Merkwurdig
ist z. B. seine Frage: ob ein gewisses beschreibendes
Gedicht von König auf das Lustlager Angust's des
Zwepten wirklich ein Gedicht sep? so wie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. Zu seiner volzligen Rechtsertigung aber mag dienen, daß er, von
einem falschen Punkte ausgehend, nach beinahe schon
durchlausenem Kreise, doch noch auf die Hauptsache
siehenschaften, kurz, des inneren Menschen, auf den
die Dichtkunst doch wohl vorzuglich angewiesenist,
am Ende seines Buchs gleichsam als Zugabe anzurgthen sich gendthigt findet.

In welche Berwirrung junge Geister durch folche ausgerenkte Marimen, halb verstandene Gefete und zersplitterte Lehren sich versett fühlten, läßt sich wohl benken. Man hielt sich an Beispiele, und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Augenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deren Fehler zu fallen man sürchten mußte. Für den, der etwas Productives in sich fühlte, war es ein verzweislungsvoller Zustand.

Betrachtet man genau, mas der deutschen Poefie fehlte, so war es ein Sehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. Sier gebenten wir nur Ganther's, ber ein Poet im vollen Sinne bes Worts genannt werben barf. Gin ent: fdiedenes Talent, begabt mit Sinnlichleit, Ginbildungefraft, Gebachtnis, Gabe bed Raffens und Bergegenwartigens, fructbar im bochften Grabe, rhuthmifchebeauem, geiftreich, wisig und babei vielfach unterrichtet: genug er befaß alles, mas bazu gebort. im Leben ein zweptes Leben burd Poeffe hervorzu: bringen, und zwar in bem gemeinen wirklichen Le:-Bir bewundern feine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgebichten alle Inklande durch's Gefühl guerbobenn ud mit paffenben Gefinnungen, Bilbem, historischen und fabelhaften lebenlieferungen gu fdmiden. Das Robe und Milbe baran gebort feiner Beit, feiner Lebendweifeund befonders feinem Charafter, ober, wenn man will, feiner Charafterlofigleit. Er mußte:fich nicht zu zahmen, und fo gerrann ibntfein Leben wie fein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte fich Suintherbas Glud verscherzt, an bem hofe Angust's bes Zweptem angestellt zu werden, wo man, zu allem übrigen Prunt, sich auch nach einem hofpoeten umfah, der ben Festlichkeiten Schwung und Bierde gesben und eine norübengehende Pracht veremigen könnte. Non König war gestiteter und gludlicher, er betteidete diese Stelle mit Wurde und Beisall,

In allen souveranen Staaten tommt der Gehalt für die Dichtlaust von oben hernnter, und vielleicht war das Luftlager bei Mühlberg der erste murdige, wo nicht nationelle, boch provincielle Segenstand, ber vor einem Dichter auftrat. Zwep Könige, bie sich in Gegenwart eines großen Heers begrüßen, ihr sammtlicher Hof: und Ariegostaat um sie her, wohle gehaltene Truppen, ein Scheintrieg, Feste aller Art; Beschäftigung genng für den außeren Sinn und überssießender Stoff für schildernde und beschreibende Poesse.

Freilich hatte biefer Gegenstand einen inneren Mangel, eben daß es nur ein Prunt und Schein mar, aus dem feine Chat hervortreten fonnte. Diemand, außer ben Erften, machte fich bemertbar, und wenn es ja geschehen mare, burfte ber Dichter ben einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verlegen. Er mußte ben Sof : und Staatstalenber ju Rathe gieben, und die Beidnung ber Perfonen lief baber ziemlich troden ab; ja schon die Zeitgenoffen machten ihm den Worwurf, er habe bie Pferde beffer geschildert als die Menschen. Sollte dieß aber nicht gerade an feinem Lobe gereichen, bag er feine Runft gleich Da bewied, wo fich ein Gegenstand fur diefelbe bar= Auch scheint die Sauptschwierigkeit sich ihm bot? bald offenbart gu haben : benn bas Gedicht bat fic nicht über den erften Gefang hinaus erftrect.

Unter folden Studien und Betrachtungen übers rafcte mich ein unvermuthetes Ereigniß und vers eitelte das löbliche Borhaben, unfere neuere Literastur von vorne berein tennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schloffer hatte, nachdem er feine atabemifchen Jahre mit Pleif und Anftrengung jugebracht, fich zwar in Frantfurt am Main auf ben gembhnlichen Beg ber Abvocatur begeben: allein fein Arebender und bas Allgemeine fuchender Geift fontite fic aus mandetlei Urfachen in biefe Worbaltniffe nicht finden. Er nahm eine Stelle als Gebeimfecretitt bei bein Beigog Ludwig von Burtemberg, ber fich in Trebtow aufbielt, ohne Beben= ten an: benu ber Furft mar unter benfenigen Grofen genannt, die auf eine edle und felbstftandige Beife fich, bie Ihrigen und bas Ganze aufgutlaten, ju beffern und zu boberen 3weden zu vereinigen ge= bacten. Diefer Rurft Lubwig ift es, melder, um fit megen ber Rindergucht Rathe an erholen, an Rouffeau geftirfeben hatte, beffen befannte Untwort mit ber bebenklichen Phrase anfangt: Si j'avais le malheur d'être né prince. -

Den Seschäften bes fürsten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser wo nicht vorstehen, boch mit Nath und That willig zu handen sehn. Dieser junge, eble, den besten Wilfen hegende Mann; der sich einer vollsommenen Melnigkeit der Sitten bestis, hatte durch eine gewisse trockene Strenge die Menschen leicht von sich entsernt, wenn nicht eine schone und seltene literarische Bildung, seine Sprachsenntnisse, seine Fertigket sich schriftlich, sowohl in Versen als in Prosa, auszudrücken, jederman angezogen und das Leben mit ihm erleichtert hätte. Das dieser durch eipzig

fommen wärde war migangefindigt, und ich ermertete ibn,mit Schnfucte; Erfam und tret in einem fleinen-Gafts oder Weinbaufmah, bas im Brübl leg. und beffen Birth Schonkopf bieß, Diefer hatte eine Frankfurterin zur Frang, und objek gleich die eibnige Beit des Inhven menis Merfouen bemirthetn; manier das Heine Sans feine Gate aufnehmen tonnkeis for mar er doch Meffenneits von vielen frankfurtern befucht, welche bort zu fpeifen und im Rothfall auch mobl Quartier gu nehmen pflegten. Douthin eilte ich, um Schloffern aufaufuchen , ale er mie feine Antunft melben ließ. Ich erinnerte mich faum, ihn früher gefehen zu haben, und fand einen jungen, wohlgebanten Maun, mit einem ennben gufammene: gefaßten Geficht, ohne baf die Buge befthalb ftumpf gewefen maren. Die Form feinergerundeten Stirn. zwifden fdwarzen Angenbraunen und Loden, beutete. auf Ernft, Strenge und vielleicht Eigenfinn. Er war gewiffermaßen bas Gegentheil van mir, und eben dief begrundete mobl unfere bauerbafte Freunds ichaft. Ich hatte die größte Achtung für feine Zalente, um fo mehr, ale ich gar mobi bemerthe, baffe er mir in ber Giderheit beffen, mas en that und leiftete, burchans überlegen war. Die Achtung unb. das Butrauen, das ich ihm bewies, bestätigten foine Neigung, und vermehrten die Rachficht, die er mis meinem lebhaften, fahrigen und immer regfamen Wefen, im Begenfat mit bem feinigen, haben mußte. Er findirte bie Englander fleifig, Pope war, mor

wicht fein Muster, doch fein Augenmert, und er hatte, im Widerstreit-mit dem Bersuch über den Menschen jenes Schrististeners, ein Sedicht in gleischen sonn und Spldenmaß zeschrieben, welches der christischenkteligionaberjenenBeidmadden Tiumph verschaffen follte. Aus bem großen Borruth von Papieren, die er dei sich führte, ließ et mir sodain portliche und prosaische Ansilae in allen Sprachen seiten, die, indem sie mich zur Nachahnung aufstieben, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wuste ich mir durch Ehatigteit fögleich zu helsen. Ich sierieb an ihn gerichtete Deutsche, Französische, Englische, Italianische Sedichte, wozu ich den Stoff aus unseren Unterhaltungen nahm, welche durchans bedeutend und unterrichtend waren.

Schloffer wollte nicht Leipzig verlussen, von ebie Manner, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gernehm zu haben. Die son mir noch nicht besuchen mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise chrenvoll kennen, weiler als ein unterrichteter, schon charakteristrter Manne mit Andzeichnung empfangen wurde und den Aussward des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch der Gottsched barf ich nicht übergehen, indem die Sinnes und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem erften Stock des golbenen Baren, wo ihm der altere Breitsopf, wegen des großen Northeils, den die Gottschelschen Schriften, liebersehungen und sonsti-

gen Affiftengen ber hanblung gebracht, eine lebens= langliche Wohnung augefagt hatte.

Dir liegen und melben. Der Bebiente führte und in ein großes Bimmer , indem er fagte, ber Berr werbe gleich tommen. Db wir nun eine Bebarbe-Die er machte, nicht recht verftanben, mißte ich nicht Bu fagen; genug wir glaubten, er habe und in bad anftofende Simmer gewiesen. Bir traten binein gu einer fonderbaren Scene: benn in bem Augenblict trat Gottiched, ber große breite riefenhafte Manu, in einem grundamaftenen, mit rothem Cafft gefütterten Schlafrod jur entgegengefesten Thur berein; aber fein ungeheures Saupt war fahl und ohne Be-Dafür follte jeboch fogleich geforgt feyn: benn ber Bebiente fprang mit einer großen Allonge= perrude auf der Sand (die Loden fielen bis an den Ellenbogen) ju einer Seitenthure herein und reichte ben Sauptidmud feinem herru mit erfdrodner Bebarbe. Gottiched, ohne den mindeften Berbruß gu außern, hob mit ber linten Sand die Perrude von bem Arme des Dieners, und indem er fie febr gefchict auf den Ro. fcmang, gab er mit feiner reche ten Tabe bem armen Menfchen eine Ohrfeige, fodaß diefer, wie es im Luftfpiel ju gefcheben pflegt, fich jur Thur binaus wirbelte, morauf ber anfebnliche Altvater uns gang gravitatifc ju figen nothigte und einen giemlich langen Discurs mit gutem Mnftand burchführte.

So lange Soloffer in Leipzig blieb fpeifte ich tag-

lid mit ibm , und lernte eine febr angenehme Lifdgefellicaft tennen. Einige Lievlander und ber Cobn bes Oberhofpredigers herrmann in Dreeben, nachberiger Burgemeifter in Leivzig, und ihre Sofmeifter. Softath Pfeil, Berfaffer bes Grafen von D., eines Penbants ju Gellerte fcmebifder Grafin, Badaria, ein Bruder bes Dichtere, und Rrebel, Redacteur geographifder und genealogifder Sanbbuder, maren gefittete, beitere und freundliche Menfchen. Bacharia ber ftillfte; Pfeil ein feiner, beinabe etwas Diplomatifches an fich habenber Dann, boch obne Biereren und mit großer Gutmuthigfeit; Rrebel ein wahrer Falftaff, groß, wohlbeleibt, blond, vorliegende, heitere, himmelhelle Mugen, immer frob und guter Dinge. Diefe Verfonen begegneten mir fammtlich, theils wegen Schloffere, theils auch wegen meiner eigenen offenen Gutmutbigfeit und Buthatigfeit, auf bas allerartigfte, und es brauchte fein großes Bureden, funftig mit ihnen den Eifch au theilen. 3d blieb wirklich nad Schloffers Abreife bei ihnen, gab ben Ludwigifden Tifc auf, und befand mich in diefer gefdloffenen Gefellichaft um fo wohler, als mir die Tochter vom Saufe, ein gar bubides, nettes Madden, febr mohl gefiel, und mir Gelegenheit mard freundliche Blide ju medfeln, ein Behagen, bas ich feit bem Unfall mit Gretchen meber gefucht noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden bes Mittageeffens brachte ich mit meinen Kreunden beiter und nublich gu. Rrebel hatte mich wirklich

lieb und mußte mich mit Maßen zu neden und anzuregen; Pfeil hingegen bewied mir eine erufte Reisgung, indem er mein Urtheil über manches zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei biefem Umgange wurde ich burch Gefprache. burd Beifpiele unb burd eigenes Rachbenten gewahr, bağ ber erfte Schritt, um aus ber mafferigen, weit: fdweifigen, unllen Evode fich berauszuretten, nur burch Bestimmtbeit, Pracifion und Rirge gethan werben tonne. Bei bem bieberigen Stol tonnte man bad Gemeine nicht vom Befferen unterfcheiben, weil alles imter einander in's Rlache gezogen warb. Schon batten Schriftsteller biefem breiten Unbeil zu entae: ben gefucht, und es gelang ihnen mehr ober weni= ger. Saller und Ramler waren von Ratur gum Gebrangten geneigt; Leffing und Bieland find burd Refferion basu geführt worden. Der erfte wurde nach und nach gang epigrammatifch in feinen Gebichten, tnapp in ber Minna, latonifch in Emilia Galotti, fpåter fehrte er erft gu einer heiteren Raivetat aurud, bie ibn fo mobl fleibet im Rathan. Bieland, ber noch im Agathon, Don Splvio, ben tomifden Erzählungen mitunter prolit gewefen mar, wird in Mnfarion und Ibris auf eine wunderfame Beife gefaßt und gengu, mit großer Anmuth. Rlopftot, in ben erften Gefangen ber Meffiabe, ift nicht ohne -Beitfdweifigleit; in den Oden und anderen fleinen Bedichten erfceint er gebrangt, fo auch in feinen Pragedien. Durch feinen Wettftreit mit ben Alten,

Besonders bem Tacitus, ficht er fich immer mehr in's Enge genothigt, woburd er julest unverftanb: lich und aungeniefbar wirb. Gerftenberg , ein fcones aber biggred Talent, wimmt fich auch gufammen, fein Berbienft wirb geschapt, macht aber im Sangen -wenig Krende. Gleim, weitschweifig, behantich von Patur, wird taum einmal coneis in ben Kriens: liebern. Ramler ift eigentlich mehr Rrittler als ·Poet. Er fangt an was Deutsche im Lycischen gt: leiftet au fammein. Dun finbet er, bas ibm fann ein Gebicht vollig geung thut; er muß auslaffen, rebigiren, verandern, bemit bie Dinge unr einige Beftalt befommen. Sierburd macht er fich faft fo wiel Reinde ale es Dichter und Liebhaber gibt, da fich jeber einentlich nur an feinen Mangeln wieber ertennt, und bas Onblienm fich eher für ein fehler: baftes Individuelle intereffirt, als für bas, was nadeiner allgemeinen Gefdmadetrgel bervorgebracht ober verbeffert mirb. Die Montbruff lag bamale noch in ber Biege, und niemand wußte ein Mittel ibre Rindbeit zu verfarzen. Die poetifche Brofa nabm aberband. Gefner und Klopftod erregten mande Rachabmer; aubere wieder forberten boch ein Gul-. benmas und überfetten biefe Profe in fasibie Abuth: men. Aber and biefe machten es niemanbau Dant : benn fie mußten auslaffen und aufeben, und bas profaifde Driginal galt immer für bas Beffere. Jemehr aber bei allem' biefem bas Gebrungene gefucht wird, besto mehr wirb Benrtbeilung moglich, weil

das Bedeutende, enger ansammengebracht, endlich eine sichere Nergleichung zuläst. Es ergab sich auch angleich, das mehrere Arten von wahrhaft poetischen Formen entstanden: denn indem man von einem jeden Gegenstande, den man nachbilden wollte, nur das Nothwendige darzustellen suchte, so muste man einem jeden Gerechtigkeit widerfahren lassen, und auf diese Weise, ob es gleich niemand mit Bewustsepn that, vermannichfaltigten sich die Darstellungsweisen, unter welchen es freilich auch frabenhafte gab, und mancher Versuch unglücklich ablief.

Gang ohne Frage befaß Wieland unter allen bas fconfte Naturell. Er batte fich frub in jenen ideel= len Regionen ausgebildet, wo bie Jugend fo gern verweilt; da ihm aber biese burch bas mas man Er= fahrung nennt, burch Begegniffe an Belt und Beis bern verleidet murden, so warf er fich auf bie Seite bes Wirklichen, und gefiel fich und andern im Biberftreit beiber Belten, mo fic amifchen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allericonften zeigte. Bie mande feiner glanzenden Productionen fallen in die Beit meiner afademifchen Jahre. Musarion wirkte am meisten auf mich, und ich fann mich noch bes Orts und ber Stelle erinnern, wo ich ben erften Aushangebogen gu Geficht befam, welchen mir Defer mittheilte. Bier mar es, wo ich bad. Antife lebendig und neu wieder zu feben glaubte. Alles was in Bieland's Genie plaftifch ift, zeigte fich bier auf's volltommenfte, und ba jener gur ungludli=

den Ruchternheit verdammte Phaniad : Timon fich zulest wieder mit seinem Radden und der Welt versschut, so mag man die menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm durchleben. Uebrigens gab man diesen Werten sehr gern einen heiteren Widerwillen gegen erhöhte Gesinnungen zu, welche, bei leicht verssehlter Anwendung guf's Leben, öftere der Schwärmeren verdächtig werden. Man verzieh dem Autor, wenn er das, was man für wahr und ehrwurdig hielt, mit Spott verfolgte, um so eher, als er dadurch zu ertennen gab, daß es ihm selbst immersort zu schaffen mache.

Bie fummerlich die Kritit folden Arbeiten bamale entgegen fam, läßt fich aus ben erften Banben ber allgemeinen beutschen Bibliothet erfeben. Der tomifden Erzählungen geschieht ehrenvolle Ermabunng; aber bier ift feine Spur von Ginficht in ben Charafter der Dichtart felbst. Der Recensent batte feinen Gefchmad, wie bamals alle , an Beifpielenges bilbet. hierift nicht bedacht, bag man vor allen Dingen bei Beurtheilung folder parobiftifden Berte ben ori= ginalen edlen, iconen Gegenstand por Augen baben muffe, um su feben, ob der Darodift ibm wirklich eine fdmade und tomifde Seite abgewonnen, ober ibm etwas geborgt, ober, unter bem Schein einer folden Nadahmung, vielleicht gar felbsteine treffliche Erfindung geliefert? Bon allem bem abnet man nichts, fonbern die Gebichte werden ftellenweis gelobt und getadelt. Der Recensent hat, wie er felbst gefieht, foviel was ihni gefation angefriden, daß er nicht einmal im Drud alles auführen bann. Avnnnt man nun gar ber hichft verblenklichen liebenfehung Shalespeure's mit bom Mustuf entgegen: "Bon wochtowegen follte man einen Mann wie Shalespeure gar nicht überseht haben: « so bogreift sich ohne weitzeres, wie muendlich weit die allgemeine bentsche Blibliothet in Sachen des Geschmalls zuruck wur, und baß junge Leute, von mahrem Gefähl besett, sich nach untweren Leitfternen umzwieden batten:

Den Goff, ber auf biefe Belfe mebriober weniger die Korm bestimmte, fuchten die Deutschen überall auf. Sie batten wenig ober feine Dationalgegenftanbe Behandelt. Schlegel's Sermann bentete nur barauf ifin. Die idpuische Tendenz verbroitete fich unenb= Mid: Dad Charatterlofe der Gefnerfchen, bei gro-Ber Anniett und finblicher Berglichkeit, machte feben dlanben, das er etwas abuliches vermbge. Eben fo Blof and bem Magemeinmenfelichen gegriffen waren ifene Gedichte, die ein Kremdnationelles darftellen follten, g. B. bie inbifden Schafergebichte, überbaupt bie vatriavdalifinen und mas fich fonft auf bas alte Teffament bezog. Bodmer's Nonchibe war ein volltommened Spinbel ber um ben beutiden Barnaf augefdwollenen Bafferfluth, bie fich nur langfam ver-Das Anatreoutifde Gegangel ließ gleichfalls ungablige mittelmäbige Ropfe im Breiten berumfdwanken. Die Pracision bes Hora; nothigte bie Deutschen, boch nur langfam, fich ihm gleichzuftellen.

Romifche Delbengehichte, meift und bem Bonbildvon Pope's Lodenraub, diouten auchnicht, eine beffere-Beit berbeizuführen.

Noch muß ich bier eines Babnes gebenken, ber fo ernikbaft wirkte als er lächerlich febn muß "wenn, man ibn naber belenchtet. Die Deutschen batten: namebr genungem bistorische Kenntnis von allen Dichtarten, worinne fich bir verschiebenen Nationen, andgegeichnet hatten. Bon Gotticheb war ichen bie: fed Raderwarf, welches einentlich ben innern Beariff. von Boeffe au Gounde richtet, in feiner kritifden Dictlunft siemlich vollftanbie zusemmengezimmert. und zugleich nachgewiesen; bak auch ichen Deutscha Dichter mit portrefflicen Werten alle Apprifen ausaufüllen gemaßt. Unbefo ging es benn immer fort. Rebes Jahr marbe bie Collection anfehnlicher. aber auch itbes Inde vertrieb eine Arbeit bie andere aus . dem Local, in dem Se bisher gentamt-batte. befasen nunmebr, wo nicht Somere, boch Birgile. und Milfone, wanichteinen-Mindar, doch einen Spe ras: an: Theofriten war frin Rangel: und fo miegte manisch mit Bemleichungen nach außen " indem die-Maffe poetischer Werte immer wurde a bemit auch endich eine Bergleichung nach innen kattfinden: founte.

Stand es nun mit den Sachen des Befcomeded auf einem:fehr fcwankenden gufe, fo konnte: man jener Apocha aufdeine Beife fineitig machen, daß in: inerhalb des pretoftentifden Theile von Deutschland?

und ber Schweit fich basjenige gar lebhaft zu regen . anfing, was man Menfcenverftand ju nennen pflegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit bas Berbleuft bat, alles basjenige wornach ber Menich nur fragen fann, nach angenommenen Grundfaben; in einer beliebten Ordnung, unter bestimmten Rubriffen vorzutragen , batte fic burch bas oft Duntle und Unnit :icheinende ibres Inhalts, durch unzeitige Anwenbung einer an fich respectablen Methode und burch die all= augroße Berbreitung über fo viele Gegenstande, ber Menge fremd, ungeniegbar und endlich entbehrlich gemacht. Mander gelangte jur Ueberzeugung, baß ihm wohl die Natur fo viel guten und geraden Ginn gur Ausstattung gegonnt habe, als er ungefahr be= burfe, fich von ben Gegenftanben einen fo beutlichen Begriff ju machen; bag er mit ihnen fertig merben, und zu feinem und anderer Rugen bamit gebaren Fonne, ohne gerade fich um das Allgemeinfte mubfam ju befummern und zu foriden, wie doch die entfernteften Dinge, die und nicht fonbetlich berahren, wohl gut fammenbangen midten ? Man machte ben Berfud; man that bie Augen auf, fab gerade vor fich bin, war aufmertfam, fleißig, thatig, und glaubte, wenn man in feinem Areis richtig urtheile und handle, fic auch wohl berausnehmen zu burfen, über anderes, was entfernter lag, mitzusprechen.

Nach einer folden Borftellung war nun jeber betechtiget, nicht allein zu philosophiren, sonbern fich auch nach und nach für einen Philosophen zu balten. Die Philosophie war also ein mehr ober weniger gesunder und geübter Menschenverstand, der es wagte, in's allgemeine zu gehen und über inuere und außere Erfahrungen abzusprechen. Ein heller Scharssinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und mundlichen Aeußerungen Ansehen und Zutrauen, und so fanden sich zuleht Philosophen in allen Facultäten, in in allen Ständen und Santbierungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen fich ju ber fogenannten naturlichen Religion hinneigen, und wenn gur Sprache tam, in wiefern bas Licht ber Ratur und in der Erfenntnig Gotted, ber Berbefferung und Beredlung unserer selbst zu fördern binrei= dend fen, fo magte man gewöhnlich fich gu beffen Gunften ohne viel Bedenten ju entideiden. jenem Maßigfeiteprincip gab man fodann fammtlichen pofitiven Religionen gleiche Rechte, wodurch benn eine mit ber andern gleichgultig und unficher murde. Uebrigens ließ man benn boch aber alles besteben, und weil die Bibel fo voller Gebalt ift , baf fie mehr als jedes andere Bud Stoff jum Nachdenten und Gelegenheit ju Betrachtungen über die menfchlichen Dinge barbietet, fo tonnte fie burchaus nach wie vor bei allen Rangelreden und fonftigen religiofen Berbanblungen jum Grunde gelegt werden.

Allein diefem Berte ftand, fo mie den fammtli= den Profanferibenten, noch ein eigenes Schicffal be=

vor, welches im laufe ber Beit nicht abzuwenden Man batte namlich bieber auf Eren und Glans benangenommen, bag diefes Buch ber Bucher in Gie nem Beifte verfaßt, ja bag es von bem gottlichen Beifte eingehaucht und gleichfam dictert fer. Dad. meren ichen langst von Glaubigen und Unglaubigen. bie Ungleichbeiten ben verschiedenen Theile beffelben bald gerügt, bald vertheidigt worden. Engländer, Kranzofen. Deutsche batten die Wibel mit mehr oder weniger Seftigleit, Scharffinn, Frechheit, Muth= willen angegriffen, und eben so war sie wieder von ernfihaften, wohlbenfenben Menfchen einer jeden Na - . tion in Schutt genommen worben. Ich für meine Derfon butte fie lieb und werth: benn fast ibr allein war ich meine fittliche Bildung fonibig, und bie Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleich= niffe, alles batte fich tief bei mir eingebrudt und mar auf eine ober bie andere Beife mirtfam gewefen. Mir miffielen baber die ungerechten, fpottlichen und verbrebenden Anariffe; bod mar man damale schone fo meit, daß manitheild als einen Sauptvertheidi= gungdgrund vieler Stellen fehr willig annahm, Gott babe fich nach ber Dentweise und Kaffungetraft ber Manichen gerichtet, ja bie vam Geift getriebeneur hattenboch befregen nicht ihren Charafter, ihre Individualität verlängnen fönnen, und Amos ald. Rubbirte. führe nicht bie Sprache Jesgias, welcher ein Pring. foll gemefen fenn.

And folden Gefinnungen und Uebergengungen ent-

entwickelte sich, besonders bei immer machsenden Sprachtenntnissen, gar natürlich jene Art des Stubiums, daß man die orientalischen Localitäten, Nationalitäten, Naturproducte und Erscheinungen genauer zu studiren und sich auf diese Weise jene alte Beit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Sewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Neisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hulfsmittel zu Erklärung der heiligen Schriften, und neuere Neisende, mit vielen Fragen ausgerüstet, sollten durch Beantwortung derselben für die Propheten und Apostel zeugen.

Indeffen aber man von allen Seiten bemuht mar, die beiligen Schriften zu einem naturlichen Anschauen beranzuführen, und die eigentliche Denk: und Borftellungeweise berfelben allgemeiner fablich zumachen, damit durch diefe bistorisch-fritische Anficht mancher Einwurfbefeitigt, manches Anftofige getilgt und jede fcale Spotteren unwirffam gemacht murbe, fo trat in einigen Mannern gerabe bie entgegengefette Sinnedart hervor, indem folde bie duntelften, gebeimniß= rollften Schriften jum Gegenstand ihrer Betrachtungen mablten, und folde aus fich felbft durch Conjecturen, Rechnungen und andere geiftreiche und feltfame Combinationen, awar-nicht aufhellen, aber doch betraftigen und, infofern fie Beiffagungen enthielten, durch ben Erfolg begründen und badurch einen Glauben an das Rachftzuerwartende rechtfertigen wollten.

Der ehrwürdige Bengel hatte feinen Bemühungen Goetbe's Berte. XXV. Bb. 7

um die Offenbarung Johannis deburcheinen entichies benen Gingang verschafft, bag er als ein verftanbiger. rechtschaffener, gottesfürchtiger, als ein Mann obne Radel belannt mar. Diefe Gemuther find genothigt. in der Bergangenheit fo wie in der Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben ber Belt fann ihnen nom Teiner Bebeutung fenn, menn fie nicht in bem Berlauf ber Beiten bis jur Gegenwart, enthullte Dronbezenun= gen, und in ber nachften wie in ber fernften Rufunft. verbullte Beiffagungen verehren. hierburch ent= fpringt ein Busammenbang, ber in ber Gefdicte vermißt wird, bie und nur ein zufälliges bim und Bieberfdmanten in einem nothwendig gefdloffenen Areifeau überliefern icheint. Doctor Cruffus geborte zu benen, welchen ber prophetische Theil der beiligen Schriften am meiften jufagte, indem er die zwep,ent= gegengesetteften Eigenschaften bes menfchlichen Defens augleich in Thatigfeit fest, das Gemuthund ben Scharffinn. Diefer Lebre batten fich viele Junglinge gewibmet, und bilbeten icon eine aufebnliche Daffe, die um desto mebr in die Augen siel, als Erneki mit ben Seinigen bas Duntel, in welchem jene fich geffelen, nicht aufzuhellen, sondern vollig zu vertreiben drobte. Darans entstanden Sandel, Sas und Berfolgung und mandes Unannehmliche. 3ch bielt mich gur flaren Parten und fuchte mir ihre Grundfage und Bortheile jugueignen, ob ich mir gleich zu abnen erlaubte, daß durch diefe bochft lobliche, verftan= bige Auslegungeweise aulegt ber poetische Gehalt

jeper Sicipiften mit dem propietishen merketen gehen mister

Näher aber leg denen, melde für, mix bentliver Literatur und schanen Wissenschaften abgaden, die Bemidhung seicher Männer, die mie Jeusslem, die Bemidhung seicher Männer, die mie Jeusslem, Jonathung sein der Artheungen, der Artigion und der ihr seinen Geben der Artheungen, der Artigion und der ihr sam einem gemisen Sien und Geschmalt. Beisellund Kindinglich kilzugewerden suchten. Eine gefällige Schreibart sing an durchaus nötzig zu wert den, und meit eine solche vor allen Dingen sakichten, welche von ihren Sinding ihnen Meriar flar, welche von ihren Sinding ihnen Meriar flar, deutlich einstruck als für die Rengen sahschreiben unternahmen.

Nach dem Vorgange eines Andlinderd, Lisset, fingen-punmehr auch die Terzto mit Eifer an aufdie allgemeinn: Bildung zu wirfun. Sehr genfen Einstellheiten Holler, Unger, Zimmermann, und was man im Einzelnen gegen sie, befonders gegen den lehten: and lagen mag sie maren zu ührer Zeitihr wirksme, Und danon follte in der Geschichte, vorzüglick aber in. der Biographie die Wede fepn: denn nicht infofennder Wensch zurückläft, sondern infosern er wirkt, und genieft und andere zu mirken und zu gestiefen aucegt, bleibt, er von Bedensung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abftrufen Stol. welcher fich im allen Erpehitio-

nen, von der Rangelleb des unmittelbaren Ritters bis auf den Reichstag zu Regensburg auf die barodite Beife erhielt, tonnten fic nicht leicht gu einer gewiffen Freiheit erheben, um fo weniger, als die Gegenstände, welche fie zu behandeln hatten, mit ber außern Form und folglich auch mit bem Stol aufs genauefte gufammenbingen. Doch batte ber jungere von Mofer fich schon als ein freier und eigenthumlider Schriftsteller bewiefen und Patter burd bie Rlarheit feines Bortrags auch Rlarheit in feinen Gegenftand und den Stvl gebracht, womit er behandelt werden follte. Alles was aus feiner Schule bervor: ging, zeichnete fic baburd aus. Und nun fanden bie Philosophen felbst fich genothigt, um popular ju fenn, auch beutlich und faßlich zu foreiben. Dendelfobn. Garve traten auf und erregten allgemeine Ebeilnabme und Bewunderung.'

Mit der Bildung der deutschen Sprache und des Stold in jedem Kache wuchs auch die Urtheilöfähigsteit, und wir bewundern in jener Zeit Recensionen von Werken über religibse und sittliche Gegenstände, so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten und was sich sonst auf schone Literatur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach befunden wers den. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der allgemeinen deutschen Bibliothet, wie von der Bibliothet der schonen Wissenschaften, wovon man gar leicht bedeutende Beispiele ansühren könnte.

Diefes alles modte jeboch fo bunt burd einanber geben als es wollte, fo blieb einem jeben, ber etwas ans fic an produciren gebachte, ber nicht feinen Borcangern bie Borte und Bbrafen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichte weiter übrig, ale fich frub und fpåt nach einem Stoffe umgufeben, ben er gu benuben Auch hier murben wir febr in ber Irre berumgeführt. Man trug fic mit einem Borte von Rleift, bas wir oft genug boren mußten. Er batte namlich gegen biejenigen, welche ibn wegen feiner oftern einsamen Spaziergange beriefen, scherzhaft, geiftreich und mabrhaft geantwortet: er fen babei nicht mußig, er gebe auf die Bilberjagd. Einem Ebelmann und Golbaten ziemte bieß Gleichniß wohl, ber fic baburd Mannern feines Standes gegenüber ftellte, Die mit ber Klinte im Arm auf bie Salen- und Subnerjagb, fo oft fic nur Belegenheit zeigte, auszugeben nicht verfaumten. Bir finden daber in Aleiftens Gebichten von folden einzelnen, gludlich aufge= hafchten, obgleich nicht immer glücklich verarbeiteten Bilbern gar mandes, was und freundlich an bie Da= tur erinnert. Run aber ermahnte man und auch gang ernstlich, auf die Bilderjagd auszugeben, die une benn boch julest nicht gang obne Krucht ließ, obgleich Apele Garten, Die Ruchengarten, bas Rofenthal, Golis, Rafdwis und Konnewis bas munderlichfte Revier fenn mochte, um poetifches Bilbpret barin aufzusuchen. Und boch ward ich aus jenem Anlag oftere bemogen, meinen Spatiergang einfamangustellen, und weit weber von fichnen, nich erhabenen Gegenkänden Beschauer viel entgegentrat; und in dem wirtlich heretichen Rosenbinde hur besten Indespett die Raden teinen garten Gebanken aufe konnnen ließen, so werb ich, beinnermaber foregeste ver Bemuhung, auf das Kleintoben der Radut (ich moder dieses Wort nach der Analogie von Somiobon gebrauchen) diesel aufmerksen, und weili die zweilichen Begebenheiten, die man in diesem Arcife gebrahrt wird, an und für fich wenig vonkelten, loger wöhnte ich mich; in ihnen eine Wedentung zu seben; die fich dalb gegen die synkolischen balb gegen die synkolischen Bestendien. Geschieben Seite hinnesge, je nachden Anschaung, Geschieb der Resen die finnesge, je nachden Anschaung, Geschieb, Kart bieler, gebente ich zu engaglen.

Ichwar, nach Menschenweite, in meinen Namischent verliedt und schied fin, wie funge und ungestletze Leute zu thun psegen, überäll an. Einst hatze ka ihn nuch sehr inde genau in die glatte Ninde eines Lindenbaums von mäßigem Mer geschrieben. Den Herbsteinkans, als ineine Krigung zu Annetzen in hrerbotten Blutze war, gob ich mir die Ruheise in hrerbotten Blutze war, gob ich mir die Ruheise den ihriger von darüberigt sie gegen Ende den Wieret, als ein landsper gereiben, und gegen Ende den Wieret, als ein landsper Liebender, manche Gelegenheit vom Bune gebruhen, wir sie zugächen und ihr Berdruß zu machen; Krühe lades bestuchte ich zusäumertrat, war durch die Einschnifte, die kham Baumertrat, war durch die Einschniften.

nicht verharicht waren, hervorgequollen und benette mit unschuldigen Pflanzenthranen die schon hart gewordenen Buge des meinigen. Sie also hier über mich weinen zu sehen, der ich oft ihre Ehrunen durch meine Unarten hervorgerusen hatte, sette mich in Bestürzung. In Erinnerung meiner Unrechts und ihrer Lebe kannen mit selbst die Ehranen in die Augen, ich eilte; ihr uller doppelt und drepfach abzubitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Johlle, die ich niemals ohne Neigung lesen und ohne Rahrung andern vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schafer an ber Pleiße, mich in folche garte Gegenstände tindich genug verstiefte, und immer nur folche mahtte, die ich geschwind in meinen Bufen gurudfahren tonnte, so war für deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite ber längst geforgt gewesen.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensge=
halt tam durch Friedrich den Großen und die Thaten
bes stebenjährigen Krieges in die deutsche Poesse. Jede
Nationaldichtung muß schal sepn oder schal werden,
die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Wöller und ihrer hirten, wenn beide
für Einen Mann stehn. Könige find darzustellen in
Krieg und Gefahr, wo sie eben dadurch als die Ersten
erscheinen, weil sie das Schickal des Alleriehren bestimmen und theilen, und dadurch viel interessanter
werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schickale
bestimmt haben, sich der Cheilnahme derselben ent-

ziehen. In diesem Sinne muß jede Ration, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopoe besiten, wozu nicht gerade die Form des epischen Sedichts nothig ist.

Die Ariegelieder, von Gleim angestimmt, behaupten deswegen einen so hohen Rang unter den bentschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdieß, weil an ihnen die gludliche Form, als hatte sie ein Mitstreitender in den hochsten Augenblicken hervorgebracht, und die volltommenste Wirksamteit empfinden läßt.

Ramler fingt auf eine andere, hochft wurdige Beise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte find gehaltvoll, beschäftigen und mit großen, herzerhebens den Gegenständen und behaupten schon dadurch einem unzerstörlichen Werth.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Aunst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Aunstalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspänstigsten Stoff bezwinsgen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Aunststück als ein Aunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit und zulest die Behandlung, durch Geschick, Mühe und Fleiß, die Burde des Stoffes nur desto glucklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen das protestantische Peutichland gewannen also für ihre Literatureinen

Schat, welcher ber Gegenparten fehlte und beffen Mangel fie durch feine nachberige Bemuhung bat erseben tonnen. An bem großen Begriff, ben bie Preußischen Schriftsteller von ihrem König begen burften; bauten fie fich erft beran, und um befto eif= riger, ale berjenige, in beffen Namen fie alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon früher war burch die Frangofische Colonie, nachher burd bie Borliebe bes Konigs fur bie Bilbung biefer Nation und fur ihre Finanganstalten, eine Daffe Krangofifder Cultur nad Preußen gefommen, welche ben Deutschen bochft forberlich warb, indem fie daburd au Biberfprud und Biberftreben aufgeforbert wurden; eben fo mar die Abneigung Kriedrichs gegen bas Deutide fur bie Bilbung bes Literarmefens ein Blud. Man that alles, um fic von dem Ronig bemerten zu machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, fondern nur beachtet ju merben; aber man that's auf Deutsche Beife, nach innerer Uebergeugung, mantbat mas man für recht erfannte, und munichte und wollte, bağ ber König biefes Deutsche Rechte anerfeunen und fcaten folle. Dieß gefcah nicht und tonnte nicht gefcheben: benn wie tann man von einem Rouig, ber geiftig leben und genießen will, verlangen, bag er feine Jahre verliere, um bas, mas er für barbarifc balt, nur alljufpat entwidelt und genießbar ju feben ? In Sandmerte: und Kabrif: Sachen mochte er wohl fich, besonders aber seinem Bolte, statt fremder vor= trefflicher Barren, fehr mafige Surrogate aufnothis

gen; aber hier geht alles geschwinder gur Boillommenheit, und es braucht lein Menschenleben, um folde Dinge gur Reife zu bringen.

Eines Werts aber, ber wahrften Ausgeburt bes flebenjährigen Arieges, von vollkommenem nordbent= fiben Nationalgehalt muß fch bier vor affen ehrenvoll ermabnen; ed ift bie erfte, aus bem bebeutenben Le: ben gegriffene Theaterproduction; von fpecififc tem= porarem Gehalt, die beswegen auch eine nie gu berechnende Wirfung that: Minna von Barnbelm. Leffing, ber, im Segenfabe von Rlovftod und Gleim, bie perfonliche Würde gern wegwarf, weil er fich zu= traute, fe jeden Augenblich wieder ergreifen unb aufnehmen zu tonnen, gefiel fich in einem gerftreuten Wirthebaus: und Welt-Leben, barer gegen fein machtig arbeitenbes Innere flete ein gewaltiges Gegengewicht branchte, und fo hatte er fich auch in bas Gefolge bes Generals Tanensten begeben. Man ertennt leicht, wie genanntes Stud zwifden Arfeg und Frieben, haß und Reigung erzeugt ift. Diefe Probuction war es, die ben Blid in eine Bobere, bebeutenbere Belt aus ber literarifden und burgerlichen, in welcher fich die Dichtfunft bieber bewegt batte, glade Itd eröffnete.

Die gehaffige Spannung, in welcher Preußen und Sachfen fich mabrend biefes Kriegs gegen einander befanden, tonntedurch die Beendigung beffelben nicht aufgehaben werben. Der Sachle führte nun erft recht fichmerzlich bie Wunden; die ihm ber überfiolz gewor's

sone Prenke geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden werden, wischen den Gemäthern alche fogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedichtes Schauspiel int Bilde bewitten. Die Ansmeth und Liedenswärdigkeit der Skahsinnen überswähde ben Werthichte, den Starrsinn der Prinke, am Jowahl und Dauptpersonen als den Starrsen und inder einerglückliche Vereinigung bis harrer und inderstrebender Elemente lunstgemäß daraffellt.

Sabe im durch diese enrsorischen und desultorissen Beneutungen über Deutsche Literatur meine Lefer in eluige Berwirrung geseht, so ist es nir geoglust, ihme Bookelung von jenem chaotischen Austundern geben, inwelmen ist nuein armes Gehirn besacht, als, im Consideriweper, für das literarische Barevund ist bedoutenver Epochen, so viel Neues auf nuch eindrängte, ehr ich mich mit dem Alten hatte absieden fönnen, so viel Alten daten daten der absieden fönnen, so viel Alten Beiter nach ehr ich mich mit dem Alten hatte absieden fönnen, so viel Alten sein nach körn und gesteil machte, da ich schon ursache in haben stäubte, ihm völlig entsugenzu dursen. Welchein Weg ich einstalug, mich nich bieset Roth, wenn auch nur Scheit vor Sarift zu retten, will bie gegenwitte sig urdfügft zu Userlieften süchen.

Die weitschweifige Berlobe, in welche meine Jusgend gefallen war, hatte ich treuffeißig, in Gefellschaft fo vieler wurdigen Manner, durchgearbeitet. Die mobieren Linartbande Manufeript, die ich meinem Bater butudiließ, konnten gum genug famen Bengniffe

bienen, und welche Maffe von Berluchen, Entwarfen. bis zur Salfte ausgeführten Borfaben war mehr aus Mismuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Nun lernte ich burch Unterrebung überhaupt. burd lehre, burch fo manche widerstreitende Rei= nung, befondere aber durch meinen Tifchgenoffen, beis Sofrath Vfeil, bas Bebeutende bes Stoffe und bas Concife der Behandlung mehr und mehr ichaben, obne mir jeboch flar machen zu tonnen, mo jenes zu fuchen und wie diefes zu erreichen fep. Denn bei der großen Befdranttheit meines Buftandes, bei ber Gleichgultigfeit ber Gefellen, bem Burudhalten ber Lehrer, der Abgefondertheit gebildeter Einwohner, bei gang unbedeutenden Naturgegenständen mar ich genothigt, alles in mir felbit zu fuchen. Berlangte ich nun ju meinen Gebichten eine wahre Unterlage. Em= pfindung ober Meffexion, fo mußte ich in meinen Bufen greifen; forderte ich ju poetifcher Darftellung eine unmittelbare Anfchanung bes Gegenstandes, ber Begebenheit, fo durfte ich nicht aus dem Rreife beraus= treten, der mich ju berühren, mir ein Intereffe ein= auflogen geeignet war. In diefem Sinne forieb ich querft gewiffe fleine Gedichte in Lieberform ober freierem Splbenmaß; fie entfpringen aus Refferion, bandeln vom Bergangenen und nehmen meift eine epigrammatifche Wendung.

Und fo begann diejenige Richtung, von ber ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nam-"ich dasjenige was mich erfreute ober qualte, eter fonft befchäftigte, in ein Bilb, ein Gebicht zu verwandeln und barüber mit mir felbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den außern Dingen zu berichtigen, ale michim Innern beshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nothiger ale mir, den seine Natur immerfort aus einem Ertreme in das andere warf. Alles was daber von mir befannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Confession, welche vollständig zu machen dieses Buchlein ein gewagter Versuch ift.

Meine frubere Neigung ju Gretden hatte ich nun auf ein Mennden übergetragen, von der ich nicht mehr gu fagen mußte als bas fie jung, bubfc, munter, tiebevoll und so angenehm war, daß sie wobl verdiente, in bem Schrein bes Bergens eine Beit lang als eine fleine Beilige aufgestellt ju werben, um ibr jede Berebrung ju widmen, welche ju ertheilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. 36 fab fie taglich obne Sinderniffe, fie half die Speifen bereiten, die ich genoß, fie brachte mir wenigstens Abende ben Bein, den ich trant, und icon unfere mittagige abgefchloffene lifchgefellfchaft mar Burge, daß bas tleine, von wenig Gaften außer ber Meffe befuchte Saus feinen guten Ruf mobi verbiente. Es fand fich ju manderlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da fie fic aber aus dem Saufe wenig entfernen tonnte noch burfte, fo wurde benn boch ber Beitvertreib etwas mager. Bir fangen bie Lieber von Sacharia, fvielten ben Berpog Michel von Kruger, wobei ein jufammengefnupf-

tes. Schnupftuch die Stelle ber Rachtigell vertreten mußte, und fo ging es eine Beit lang noch gang leibe lich. Beil aber bergleichen Berbaltniffe, je unfchulbiger fie find, beste weniger Mannichfaltigleit auf bie Dauer gemabren, id marb ich von jener boien Sucht befallen, die und verleitet, aus der Qualeven der Gen liebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebena beit eines Maddens mit willfarliden und tyrannifcen Griffen ju beberrichen. Die bofe Laune über bas Miglingen meiner voetifchen Werfuche, aber bie anscheinende Unmbalichfeit hierüber in's Rlare an fommen, und über alles mas mich bie und da sousk fneipen mochte, glaubte ichan ibr ausloffen zu durfen, weil fie mich wirklich van herzen liebte und wedifie nur immer fonnte, mir ju Gefallen that. Durch ungegründete und abgefebmadte Eiferlüchtelenen verdarb ich mir und ibr die schänften Tage. Sie extrue es eine Beit lang mit unglaublider Gebuld, bie ich graufam genng war auf's auseofte zu treiben. Ale lein zu-meiner Beidamung und Berzweiffung mußte ich endlich bemerten, daß fich ibe Gemuth won mir entfernt babe, und bag ich nun wohl zu ben Collhei= ten berechtigt fevn mochte, die ich mir obne Roth und Urfache erlaubt batte. Es gebauch ferecliche Geemen unter und, bei melden ich nichte gewann; und nun fühlte ich erft, bag ich fie mirflich liebte und bag ich fie nicht entbehren fonne. Meine Leibenschaft which and not make Kormen an, berenfie universolden Umftånden fåbig ist; ja aufest tratisch in die

bisherige Rolle-des Madchens. Alles mögliche fuchte ich hervor, um ihr gefällig zu sepn, ihr sogar durch Andere Freude zu verschaffen : dennich konntermiadie Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht verlagen. Allein es war zu-spät ! ich hatte sie wirklich verlaren, und die Tolkeit, mit der ich meinen Fehler an mit selbsträchte, indemich auf mancherleiumsunge Weise in meine physische Natur stürmte, um der sittlichen etwac zu Leide zu thun, hat sehr viel zu den körperz lichen Urbein beigetzagen, unter denen ich ninige der besten Jahre meines Lebens verlor; ja ich märe vielz leicht an diesem Verlust völlig zu Grunde gegangen, hätte sich bier nicht das poetisch Tälent mit seinen Heilrösten besonders hülfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Internallem meine Unger bentlich genug: mahrgenomman. Das arme Kind dauerte mich wirflich, wenn ich fie sozganz ohne Noth von mir verleht sab. Ich stellte mir thre Lage, die meinige und dagegen den zustriedenen Auskand eines andern Parced and unserer Gesellschaftsost und so unskändlich vorz daß ich endlich wicht lassen bentlich wicht lassen konnte, diese Situation, zu einer gudlenden und der Lehrenden Muse, dramatisch zu behandeln: Daraus entsprang die ältssie meiner übenbliebenen dramatischen Aubeiten, das Keine Stüst, die Laums des Verziebten, an dessen unschuldigem Wesen man gugleich den Drang einer siehenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bebrutenbe, brangvolle Welt fcon früher angefprachen. Beigmeiner

Befdicte mit Gretden und an den Rolgen berfelben hatte ich zeitig in die feltsamen Jergange geblict, mit welchen die burgerliche Evcletat unterminirt ift. Religion, Sitte, Gefet, Stand, Berhaltniffe, Gewohnheit, alles beherricht nur die Oberflache bes ftabtifden Dafenns. Die von berrlichen Saufern eingefaßten Straßen werben reinlich gehalten und beträgt fich dafelbft anftanbig genug; ieberman aber im Innern flebt es ofters um befto mufter ans, und ein glattes Mengere übertuncht, als ein fdwader Bewurf, mandes morfde Gemaner, bas über Nacht jusammenfturgt, uud eine befto foredlichere Birtung bervorbringt, als es mitten in ben friedlichen Bustand bereinbricht. Bie viele Kamilien batte ich nicht icon naber und ferner burch Banqueroute, Chescheidungen, verführte Cochtet, Morde, Hausdiebstähle, Bergiftungen entweder in's Berberben fturgen, ober auf bem Rande fummerlich erhalten feben, und batte, so jung ich war, in fol= den Rallen zu Rettung und Sulfe oftere bie Sand geboten: benn ba meine Offenbeit Butrauen erwedte, meine Berichwiegenheit erprobt mar, meine Thatigfeit feine Opfer icheute und in ben gefährlichften Kaflen am liebften wirfen mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, zu vertuschen, ben Betterstrabl abzuleiten, und was sonst nur alles geleistet werben kann; wobei es nicht fehlen konnte, daß ich fowohl an mir felbst, als burch andere zu manchen frankenden und demuthigenden Erfahrungen gelangen mußte. Umitnis Luft in verfchaffen entwarf ich mehrere Schauspieleund fchrieb bie Erpositionen von ben melften. Da aber bie Bermidelungen ieberneit angfilich werben mußten, und faft alle biefe Stude mit einem tragifchen Ende brobten, ließ ich eins ened dem anbern faffen. Die Mitfoulbigen find bas eingige fertig geworbene, beffen betteres und burtes Tes Defen auf bem bufter en Familienzeunde als von etwie Banglichem begbeiber erfcheint, fo bag od bet ber Borfellung im Gangen angibiget, wenn es im Einzelnen ergöst. Die bart ausgewerdenen wibergefehlichen Sandlungen verleben bas afthetische und moralische Gefühl, und befregen tonnte bas Stud amfbem Deutfden Ebenter teinen Gingang gewinnen, obgleich bie Rachebmungen beffeiben, welche fichfern von jenen Minnen gehalten, mit Belfallaufpenome men morben.

Beibe genannte Stute jedach find, ohne daß ich mit deffen bewußt gewesen ware, in einem hoboren Sesichtspunttegeschrieben. Siedeuten auf eine vorfichtige Outfung bei moratischer Inrechung, und sprechen in etwas berben und derben Jugen jenes hochst driftliche Bott spielend aus; wer sich chue Sand 12816. Der beste den eiten Stein anf.

tieberbiefen Ernft, ber moine erften Stude vorbie fterte, beging ich ben Behler, febr gunftige Portivezu verfaumen, welche gang entschieben in meiner Ratur lagen. Es enwittette fich namitch unter jenen ernften, fireinen jungen Denichen fürchterlichen Ersahnungen

in mirein vermegener humor, berfic bem Angenblick überlegen fühlt, nicht allein feine Gefahr scheut, sons bern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund bavon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das fraftige Alter so sehr gefällt, und der, wenn er sich possens haft außert, sowohl im Angenblick als in der Erinnerung viel Vergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Werterbuche unserer inngen afwemischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man, wegen der naben Verwandtschaft, eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Ruhnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirlung. Sie unterscheiden sich von der Jutrigue daburch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hatihrenganzen Werth gesaft, und die Wirlungen seiner Figaro's entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmuthige Schalfs- und Halbschlemen-Streichezu edlen Zwecken, mit persönlicher Gefahr ausgeübt werden, so sind bie daraus entspringenden Situationen, asshetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Werth; wie denn z. B. die Oper; der Wafferträger, vielleicht das glücklichte Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um bie unendliche Langeweile bes täglichen Lebens guerheitern übte ich ungahlige folder Streiche, theils gang vergeblich, theils gu Bweden meiner Freunde,

benen ich gern gefällig war. Für mich felbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzig Mal hiebet absichtlich gebandelt hatte, auch tam ich niemals darauf, ein Unsterfangen dieser Art als einen Gegenstand für die Kunstzu betrachten; hatte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Sand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchderer gewesen. Einiges, was hierher gehört, tommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtlos.

Deun da uns das herz immer naher liegt als der Geift, und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegen-heiten des herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigseit der Reisgungen, Bandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und überalle das hohe und Liese nachzudenten, defen Werkwüpfung in unserer Natun als das Räthseldes Wenschenlebens betrachtet werden kann. Auch dier suchte ich das, was mich qualte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigen sten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anderes interessiere konnten als mich selbst.

Meine außeren Werhaltniffe hatten fich indeffen nach Berlauf weniger Beit gar febr peranbert. Masbame Bohme war nach einer langen und traurigen Krantheit enblich gestorben; fie hatte mich zuleht nicht mehr vor fich gelaffen. Ihr Mann konnte nicht sonberlich mit mir zufrieden sepn; ich schion ihm nicht Meißig genug und gu leichtfinnig. Befondere nahm er es mir febr übel, als ihm verrathen wurde, bal ich im Deutschen Staatsvedte, auftett gebeig nachin-Abreiben, die darin aufgefährten Berfonen, ale ben Rammerrichter, ble Prafibenten und Beifiber, mit felbeimen Perudden an bem Bland meines Seftes abgebfiberund burch biefe Doffen meine aufmertfamen Dudbarn seeftrent und som Laden gebracht buffe. Et lebte inich bem Werluft feiner Atun noch eingezoge ner als worder, and ideacement for anied, um feinen Bernftefen andhaweiden. Befondere aber wat es ein Unglita, daß Gellert fic nicht ber Gewalt bedienenwollte, die er über une hatte ausähen fonnen. **Prefiktibhere** er nicht Zeft den Belæwater:zu maden: und fich noch ber Sinne fart und ben Gebrechen eines Riben 34 etfaudigert bieber nichtt er bie Sache febr die Gkitzen und glaubte und mit ben Wichlichen Un-Katten zu bezwengen : beswegen er newbonlich, wenn er und einmal vor fich lieb, mit gefenttem Abpfchen and der weinerlich augenthmen Stimme au fragen sflegte, so wir benn-auch ffeifig in bie Rirche gingen, werninger Belchtohter fen und ob wir bad beilige Aberidmabl genoffen ? Bern wit til noet beefent Eras menifchlecht befinden, fowurden nir mit Bebliagen entiaffen: wir waren mobt verbriefisch als erbuut, fonnten aber doch nicht untibin dett Mann bergfich Red in buben.

Bel biefer Gelegenheit tann ich nicht unterläffen, and ineiner biften Bugend etwas nächtlichen, eine

anichaulich: 314 machen, mie die großen Mugalenenbeitender lirchlichen Religion mit Kolge und Busammenbang behandelt werden muffen, wenn fie fich fructban, wie man von ihrerwartet, beweifen foll. Der proteftantilde Gottesbienft bat zu wenig gulle und Comfequent, als bag er die Gemeine infammen balten fannte: beber gefchiebt ed leicht, baf Blieber fich nam ibr absondern und entweder fleine Gemeinen bilden. aber, obne fircilicen Anfammenbang, neben einonder gerubig ihr burgerliche & Defen treiben. Ge Hegte man icon vor geraumer Beit, die Kirchganger verminderten fich von Jahr zu Jahr und in eben bem Merbaltnis, die Bersonen, wolche ben Genuft bes Rachtmable verlangten, Bad Beibes, befondere aber dad lettere betrifft, liegt bie Urfache februaht das wer wagt fie andrufprechen? Wir wollen es venluchen.

In sittlicen und religioson Dingen, eben sawohl als in physichen und bürgerlichen, mag der Mensch als in physichen und bürgerlichen, mag der Mensch pichtgern etwas aus dem Stegreise thun; rive kalge, pichtgern etwas aus dem Stegreise thun; rive kalge, posaus Semohnheitenthringt, ist ihm nöthig; das pusaus Selu, nicht abgerisen denkun und umenmaggen au wiederholen, muß es ihmusch fremd geworden sen wiederholen, muß es ihmusch kennd geworden sen. Sobit es dem protestantischen Sultus im Ganzen an Kulle, somtersuch man das Tingelne, und manwird sinden, der Protestant hat zu wenig Saeramente, is er hat num Eins, bei dem er sich thätigarppeist, das Abendungli; denn die Laufe siehe er nur au andern

vollbringen und es wird ibm nicht wohl babei. Die Sacramente find bas Bochte ber Religion, bas finn= liche Symbol einer außerorbentlichen gottlichen Gunft und Gnabe. In bem Abendmable follen bie ir= bifden Lippen ein gottliches Befen verforpert em= pfangen und unter ber form irdifcher Nabrung einer himmlifden theilhaftig werben. Diefer Ginn ift in allen driftlichen Rirchen ebenberfelbe, es werbe nun Das Sacrament mit mehr ober weniger Ergebung in bas Geheimnis, mit mehr ober weniger Accommoda= tion an bas, was verständlich ift, genoffen; immer bleibt es eine beilige, große Sanblung, welche fich in ber Wirtlichfeit an die Stelle des Moglichen ober Un= möglichen, an bie Stelle besjenigen fest, mas ber Menfc weber erlangen noch entbebren fann. Gin foldes Sacrament durfte aber nicht allein fteben; fein Chrift fann es mit mabrer Freude, woju es gegeben ift, genießen, wenn nicht der fombolifche ober facramentalifde Sinn in ibm genabrt ift. Er muß gewohnt fenn, bie innere Religion bes Bergens und die ber angeren Rirde, als volltommen Gins angufeben, als bas große allgemeine Sacrament, bas fich wieder in fo viel andere gergliedert und Diefen Cheilen feine Seiligfeit, Ungerftorlidfeit und Ewigfeit mittheilt.

Hier reicht ein jugenbliches Paar fich einander bie Sande, nicht jum vorübergehenden Gruß ober jum Lange; ber Priefter fpricht feinen Segen barüber aus, und bas Band ift unauflöslich. Es währt nicht lange, "bringen biefe Gatten ein Chenbild an die Schwelle

bes Altard: es wird mit beiligem Baffer gereinigt und ber Kirche bergeftalt einverleibt, bag es biefe Bobltbat nur burd ben ungebeuerften Abfall verfcerzen fann. Das Rind ubt fich im Leben an den ir= bifden Dingen felbft beran, in himmlifden muß es unterrichtet werden. Beigt fich bei der Prufung, daß bief vollståndig gefdeben fev, fo wird es nunmehr als mirflider Burger, als mabrhafter und freiwilliger Betenner in ben Schoos ber Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Beiden ber Bichtigfeit biefer Sandlung. Munifter erftentschieden ein Chrift, nun feunt er erft die Bortheile, jedoch auch die Pflichten. Aber inzwischen ift ibm als Mensch mandes Bunberliche begegnet, burd Lehren und Strafen ift ibm aufgegangen, wie bedenklich es mit feinem Innern ausfehe, und immerfort wird noch von Lebren und von Ueber= tretungen die Rebe fenn; aber die Strafe foll nicht mehr ftatt finden. Sier ift ibm nun in der unend= lichen Berworrenheit, in die er fich bei dem Biderftreit naturlicher und religiofer Forderungen verwi= deln muß, ein herrliches Austunftsmittel gegeben, feine Thaten undUnthaten, feine Gebrechen und 3meis fel einem murbigen, eigens baju beftellten Manne gu vertranen, der ibn zu berubigen, zu marnen, ju ftarten, durch gleichfalls fombolifde Strafen zu gud= tigen und ibn gulebt, burd ein volliges Ausloiden feiner Sould, ju befeligen und ihm rein und abge mafchen die Tafel feiner Menfcheit wieber zu übergebeu weiß. Go, burd mehrere faeramentliche Sandlun= gen, welche fich wieden, bei gennuerer Anficht, in facramentliche kleinore Buge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er hin, die hoftie zu empfangen; und daß ja das Geheimnis dieses hohen Acts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in der Ferne, es ift kein genreines Esen und Exinten, was befriedigt, es ist eine himmelsspeise, die nach bimmilischem Exante durftig macht.

Reboch glaube der Jungling nicht, daßest damit abgethan sep; selbstder Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir und zusteht auf und selber zu stehen, und auch de wollen nicht immer Kennenisse, Werstand und Charakter hinveichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie auch. Das höhere Gefühl in und, das sich aft selbst nicht einmal recht zu Sause sindet, wird nach überdieß von so viel äußerem bedrängt, daß unsereignes Vermögen wohlschwerlich alles darreicht, was zu Kath, Erost und halfe nothig wäre. Dazu aber verordnet sindet sich unn auch jenes Heilmittet für das ganze Leben, und stets harre ein einsichtiger, frommer Maun, um Jurende zurecht zu weisen und Geanalte zu erlebigen.

Und mas nun dutch das gange Leben fo exprobt worden, foll an der Pforte bes Todes alle feine Seilstäfte zehenfach thatig erweifen. Nach einer von Iusend auf eingeleiteten, jutraulichen Gewohnheit nimmt der Sinfallige jene fombolischen, deutsamen Wersicherungen mit Indunft an, nud ihm wird da, wo

iede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmalische für alle Emigleit ein seliges Dasenu zugeschert. Er fühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein feindseliges Element, noch ein mismollender Geistihn hindern tonne, sich mit einem verklärten Leibe zu umgeben, um in numittelbaren Werhältnissen zur Gattheit an den unermeslichen Seligkeiten Theil zu nehmen, die von ihr ausstießen.

ı

Bum Schluffe merben fodaun, bamit der gause Mensch geheiligt feb, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, und durchdringlichen Baden zu berühren. Uhnen soll eine mundersame Schuelltraft mitgetheilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bieher anzog, unter sich abstoben. Und so ist durch einen glangenden Eirsel gleichmurdig heitiger handlungen, deren Schünheit von und nur turz, augedeutet marden, Miege-und Grad, sie mögen zufällig noch so weit aus einander gerudt liegen, in einem steigen Kreise uerbnuden.

Aber alle diese geistigen Bunderentspriesen nicht, wie andere Früchte, dam natürlichen Boden, da fünnen sie weder gestet und gepflangs, nach gepflegt wem den. Audeinerandere Wegion muß man sie herübersstehen, welches nicht iedem, noch in jeder Beit gelind gen würde. hierentgegnet und nun das höchste bieser Symbole aus alter frommer Ueberlieserung. Mir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben begünstigt, gesegnet und geheiligt werden könne. Das

mit aber bieß ja nicht als Raturgabe erscheine, fo muß biefe große, mit einer ichweren Pflicht verbun= bene Gunit von einem Berechtigten auf ben anbern übergetragen, und bas größte Gut, was ein Denfc erlangen tann, ohne daß er jedoch beffen Befit von fich felbft weber erringen, noch ergreifen tonne, burch geistige Erbschaft auf Erden erhalten und verewigt werben. Ja, in ber Beibe bes Prieftere ift alles aufammengefaßt, was nothig ift, um diejenigen bei= ligen Sandlungen wirkfam zu begeben, wodurch die Menge begunftigt wird, obne daß fie irgend eine an= bere Thatigfeit babel nothig batte, ale bie bes Glaubens und des unbedinaten Butrauens. Und fo tritt ber Briefter in der Reibe feiner Borfabren und Rach= folger, in bem Areife feiner Mitgefalbten, den boch= ften Segnenben barftellend, um fo berrlicher auf, als es nicht er ift, ben wir verebren, fonbern fein Amt, nicht fein Wint, por bem wir die Anice beugen, fonbern ber Gegen, ben er ertheilt, und ber um besto beiliger, unmittelbarer vom himmel zu fom= men fdeint, weil ibn bas irbifde Bertzeug nicht einmal burd fundbaftes, ja lafterbaftes Wefen fowaden ober gar entfraften fonnte.

Bie ift nicht biefer mahrhaft geistige Jusammens hang im Protestantismus zersplittert! indem ein Theil gedachter Symbole für apolrophisch und nur wenige für kanonisch erklärt werben, und wie will man und durch das Gleichgültige der einen zu der boben Burde der andern vorbereiten?

3d ward ju meiner Beit bei einem guten, alten, fomaden Beiftlichen, ber aber feit vielen Jahren ber Beichtvater bes Saufes gemefen, in ben Religions: unterricht gegeben. Den Catedismus, eine Daraphrafe beffelben, die Beilsordnung wußte ich an ben Kingern berzuerzählen, von den fraftig beweisenden biblischen Spruchen fehlte mir teiner, aber von alle bem erntete ich feine Frucht; benn ale man mir verficherte, bağ ber brave alte Mann feine Sauptvrufung nach einer alten Kormel einrichte, fo verlor ich alle Luft und Liebe jur Sache, ließ mich bie letten acht Tage in allerlei Berftrennngen ein, legte bie von einem altern Kreund erborgten, bem Geiftlichen abgewonnenen Blatter in meinen but und las gemuthund finnlos alles basjenige ber, was ich mit Gemuth und Ueberzeugung mobi zu außern gewußt batte.

Aber ich fand meinen guten Billen und mein Aufftreben in diesem wichtigen Falle burch trodnen, geistlosen Schlendrian noch schlimmer paralysirt, als ich mich nunmehr bem Beichtstuhle naben sollte. Ich mar mir wohl mancher Gebrechen, aber doch keiner großen Fehler bewußt, und gerade das Bewußtseyn verringerte sie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mir lag und die mit Borsat und Beharrlichteit doch wohl zuleht über den alten Adam herr werden sollte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum viel besser als die Katholiten sepen, weil wir im Beichtstuhlnichts Besonderes zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schielich wäre,

felbst wenn wir en thun wollten. Dieses Ledte war mir gar nicht recht: benn ich batte bie feltfamften religiofen Ameifel, die ich gern bei einer folden Belegenheit berichtiget batte. Da nun biefes nicht fenn follte, fo verfaßte ich mir eine Beichte, bie, inbem fie meine Buftande wohl ausbrudte, einem perftandigen Manus basjenige im Allgemeinen betennen follte, was mir im Einzelnen zu fagen verhoten war. Aber als ich in das alte Barfuger-Chor hineintrat, mich ben wunderlichen vergitterten Schränfen naberte, in welchen die geiftlichen herren fich zu biofem Acte ein= aufinden vllegten, ale mir ber Gloduer bie Thur eraffnete und ich mich nun gegen meinen geiftlichen Großpater in demengen Naume eingefperrt fab. und er mich mit feiner fomechen, nafelnden Stimme willtommen hieß, erlosch auf einmal alles Licht meines Gaifted und Bergens, die mobl memorirte Beichtrede wollte mir nicht über die Lippen, ich folng in ber Berlegenheit das Buch auf, das ich in Sanden hatte, und las daraus die erfte befte furge Formel, die fo allgemain war, das, ein jeder fie gant gerubis hatte aussprechen tounen. 3ch empfing die Abfalution and entfernte mich meder warm noch falt, ging den andern Sag mit meinen Eltern zu dem Tifche des herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es fich nach einer fo beiligen Sandlung mobl giemte.

In der Folge trat jedach bei mir das llebel hervar, welches aus unferer durch wancherlei Dagmen complicitten, auf Bibelfweiche, die mehrere Auslegungentaulaffen, gegenthbeten Religion bebentliche Denfiben vergekalt anfallt, daß es bopowonbrifde 3u-Ranbe mach fich sieht, und biefe, bis an ihrent bochften Bibfel, an firen Ibeen feigert. Ich babe mehrere Menfcben gefannt, bie, bei einer gang verftanbigen Sinned : und Lebensweife, fich von bent Gebanten an bie Gunbe in ben Beiligen Beift und bon bet Menaft folde begangen zu baben nicht losmächen tonne ten. 'Ehr afeiches Unbeil brobte mit in ber Materie pon bem Abelibmabl. Es batte namilich foon febr feall ber Girne, baf einer, ber bas Sacrament uns wirdig genieße, fich fetbit bas Bericht effe underinte, einen ungehenern Einbruit auf mich gemacht. Affee Mutwitbare, was ich in ben Gefchichten ber Mettell seit von Gottebutthemen, ben feltfamften Brilfungen burch alabendes Effen, Kammendes Reuer, fchellent des Waffer gelefen hatte, felbst mas uns die Bibel von ber Quelle ergablt, bie bem Unichtibigen wohl bes tommt, ben Saulbigen aufbläht und berften macht, bas alles Melte fich meiner Ginbilbungstraft bar unb vereinigte fich gu bem bochften Furchtbaren, inbem fillide gafage, Sendelevi Manerd, Guttestäfterum: anes bei ber bellieften Sundlung unf bem Unwarde gen gu fafteniftifen, meldes unife fereitifcher war, als ja miemand fich fuit würbig ettiaren burfte, und mun bie Bergebung der Sanden, wöhnech gulebt alles ausgeglichen werben follte, boch auf fo manche Beile bingt find, diff min nicht ficher war, fie fich thit Fielhest girefunder am an ifen.

Dieser buftre Scrupel qualte mich bergekalt, und bie Ausfunft, die man mir als hiureichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schredbild nur an surchtbarem Ansehen dadurch gewann und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Berbindung ganz und gar lodzuwinden sucher. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werdeul den ich, bei seiner ohnehin latonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichteit abzulehnen gendthigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heitern Stunsen selbst schämte, und zulest diese seltsame Gewiselensangt mit Airche und Altarvöllig hinter mir ließ.

Gellert hatte sich nach seinem frommen Semuth eine Moral aufgeseht, welche er von Zeit zu Zeit offentlich ablas, und sich badurch gegen das Publicum auf eine ehrenvolle Beise seiner Pflicht entledigte. Gellerts Schriften waren so lange schon das Fundament der Deutschen sittlichen Cultur und jederman wünschte sehnlich jenes Berk gedruckt zu sehen, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr glücklich, es bei seinem Leben von ihm selbst vortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in solchen Stunden gebrängt voll, und die schone Seele, der reine Bille, die Theilnahme des edlen Mannes an unserem Bohl, seine Ermahnungen, Barnungen und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Tone vorgebracht,

machten wohl einen augenblidlichen Einbrud; allein er hielt nicht lange nach, um so weniger als sich boch manche Spotter fanben, welche blese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier uns verbächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenben Franzosen, ber sich nach den Maximen und Gesinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuern Julauf hatte. Als wir ihm den nothigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd; Laissen le faire, il nous sorme des dupos.

Und fo mußte benn auch die gute Gefellichaft, die nicht leicht etwas Burdiges in ihrer Nabe bulben fann, ben fittliden Ginfluß, welchen Gellert auf und baben mochte, gelegentlich zu verfümmern. Balb wurde es ihm übelgenommen, bag er bie vornehmen nub reichen Danen, die ibm besonders empfoblen maren, beffer als die übrigen Studirenden unterrichte, und eine ausgezeichnete Sorge für fie trage: balb wurde es ihm als Eigennut und Nepotismus angerechnet, bag er eben für diese jungen Manner einen Mittagetifch bei feinem Bruber einrichten laffen. Diefer, ein großer, anfehnlicher, berber, fury gebunbener, etwas, rober Mann follte Fechtmeifter gewefen fenn und, bei allzugroßer Nachficht feines Brubere, die edlen Tischgenoffen manchmal hart und rauh behandeln; baber glaubte man nun wieder fich biefer jungen Leute annehmen zu mussen, und zerrte so ben guten Namen des trefflichen Gellert bergeftalt bin und wieber, baf wir guleht, um nicht irre an ihm gu werben, gleichgultig gegen ihn murben und und nicht mehr vor ihm feben ließen; boch grubten wir ihn immer auf bas beste, wenn er auf feinem gahmen Schimmel einhergeritten kam. Dieses Pferb hatte ihm ber Aurfürst geschentt, um ihn zu einer feiner Gefundheit so nottigen Bewegung zu verbinden; eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und fo thate nach und nach ber Beitpunft heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an ben geboten und besten Individuen, die ich gefannt voer mir gedacht hatte, zweifeln, ja verzweifeln sollte.

Friedrich der Zwepte ftand noch immer über allen vorzäglichen Mannern des Jahrhnnberts in meinen Gedanten, und es maßte mir daber fehr befremdend vorkommen, daß ich ihn fo wenig vor den Einwohmern von Leipzig als fonft in meinem größväterlichen Haufe loben durfte. Sie hatten freisich die Hand des Arieges feiwer gefühlt, und es war ihnen deshalb nicht zu verargen, daß sie von demjenigen, der ihn begonnen und fortgefeht, nicht das Beste dachten. Sie wollten ihn dahet wohl für einen vorzäglichen, uber teineswegs für einen großen Mann gelten laffen. Es sep teine Annst, sagten sie, mit großen Mitteln Einiges zu leisten; und wenn man weber Känder, noch Best, noch Blut sieden, so tonne man zuleht schon seinen Worlah ausstühren. Friedrich habe sich

in feinem feiner Blane und in nichts, was er fic eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. Go lange es von ihm abgehangen, babe er nur immer Kehler ' gemacht, und bad Außerordentliche fer nur alebann aum Borichein getommen, wenn er genothigt gemefen', eben diefe Rebler wieder gut ju machen; und bloß daber fev er zu dem großen Rufe gelangt, weil jeder Menich fich biefelbige Gabe muniche, die Rebler, die man baufig begebet, auf eine geschickte Beise wieber in's Gleiche au bringen. Man durfe den fiebenjabrigen Krieg nur Schritt vor Schritt burchgeben, fo werde man finden, bag ber Ronig feine treffliche Armee gang unnüger Beife aufgeopfert und felbft Sould daran gemefen, daß diefe verberbliche Rebbe nd fo febr in die Lange gezogen. Ein mabrhaft grover Mann und Seerführer ware mit feinen Keinden viel geschwinder fertig geworben. Gie batten, um biefe Gefinnungen ju behaupten, ein unendliches Detail anguführen, welches ich nicht zu laugnen wußte, und nach und nach die unbedingte Verehrung erfalten fühlte, die ich diesem merkwurdigen Rurften von Jugend auf gewibmet hatte.

Wie mich nun bie Einwohner von Leipzig um das angenehme Gefühl brachten, einen großen Mann zu verehren, so verminderte ein neuer Freund, den ich zu der Zeit gewann, gar sehr die Achtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitburger hegte. Dieser Freund war einer der wunderlichsten Kauze, die es

auf ber Belt geben tann. Er hich Behrift und bus fant fid als Sofmeifter bei bem jungen Grufen Ein= bonau. Sibun fein Menfered war fonderbar genug. Suger und wohlgebaut, weit in beit Brenfigen, eine febr große Rafe und überhaupt marfipte Rige: eine Snartour, die man wohl eine Berrade batte nenmen tonnen, tong er vom Morgen bis in bie Racht, flei= bete fich febr nett und ging niemals aus, als ben Degen an bet Seite und ben but unter bem Arm. Er war einer von ben Menfahen, die eine gung befonbere Gabe haben, die Zeit zu verderben, ober wielmeht die aus nichts etwas zu machen wiffen, um fle an vertreiben. Alles was er that, muste mit Longfanifeit und einem gewisten Wirstand gescheben. den man affectiet batte mennen Banen, weber Bob= rifd nicht icon von Ratus etwas Affectieres in fetner Art gehadt hatte. Er affnelte einem ulten granzosen, auch forach und schrieb er sehr gut und leicht Frangififd. Seine größte Luft war, fich eruftbaft mit poffenbaften Dingen zu beschäftigen, und irgend einen albernen Ginfall bie in's Unenbliche zu verfol= gen. So trug er fich beständig grau, und weil bie verschiedenen Theile seines Anzuges von verschiede= nen Bengen, und alfo auch Schattleungen waren, fo fonnte er Lage lung barauf finnen, wie er fitts moch ein Grau mehr auf den Leib ichaffen wollte, und war gludlich, wenn ihm bas gelang und er uns befchimen tonnte, bie wir barun gezweifelt ober es für unmöglich ertfärt batten. Alsbann hieft er und lätige

Strafpredigten Körenin fien Mangel'an Erfindungstraff und über unfern Unglauben an feine Lulente:

Hebefgens batte er gute Stubien, war befonbers in ben neueren Sprachen und ihren Literaturen bemanbert und ichrieb eine vortreffliche Banb. war er febr gewogen, und ich, ber ich inimer gewohnt und geneige was mit altern Derfonen umzugeben; attuderte milb bald an ibn. Wein Unbung biente auch ibm gur befonderen Unterhaltung, indem et Berginigen bacan fanb, meine Unrube und Ungebuff ju jahmen; womit ich ihm bagegen auch genug zu fchuffen machte. In der Dichtfunft hatte er busfenis de, was man Gefchmad nunnte, ein gewiffes allgemeines Urtheil aber bad Gute und Schlechte, bas Mittelmäßige und Bulaffige; boch war fein urthelt miehe tabelno, und er zeuftobte noch ben wenigen Glanbeit, bent ich an gleichzeitige Schriftfteller bet mir hegte, burth lieblofe Anmertungen, bie er uber die Schriften und Gebichte biefed und jenes mit Bis und Laune vorzubringen wußte. Meine eigenen Gaden nahm er mit Radficht auf und fest mich gewähl vens nur unter ber Bebingung, daß ich nichte follte bruden laffen. Er verfprach mir bagegen, bag er biejenigen Stritte, bie erfür gut hielt, felbft abfcpreis ben und in einem ichbnen Banbe mir verebren wolle. Diefes Unternehmen gab nun Gelegenheit gu bem größtmöglichften Beitverberb. Denn eb er bas rechte Papier finden, the er mit fith über das Format einig werben fonnte, ebe er ble Breite bes Runbes und

die innere Form ber Schrift bestimmt batte, che bie Rabenfedern berbeigeschafft, geschnitten und Eusche eingerieben mar, vergingen gange Bochen, obne baß auch bas Mindeste gefcheben mare. Mit eben folden Umftanden begab er fich benn jebesmal an's Schrei= ben, und brachte mirflich nach und nach ein aller= liebftes Manufcript jufammen. Die Titel ber Be= bichte maren Fractur, die Berfe felbft pon einer ftebenden fachlichen Sandidrift, an bem Enbe eines jeben Bedichtes eine analoge Bignette, die er entwe= ber irgendmo ausgemählt oder auch wohl felbst erfun= ben batte, wobei er die Schraffuren der Solgfdnitte und Druderftode, die man bei folder Gelegenheit braucht, gar gierlich nachgnahmen mußte. Dir biefe Dinge, indem er fortrudte, vorzuzeigen, mir bas Blud auf eine tomifch-pathetifche Beife vorzuruhmen, bag ich mich in fo vortrefflicher Sandfdrift verewigt fah, und amar auf eine Art, die feine Druderpreffe su erreichen im Stande fep, gab abermale Beranlaf= fung, die iconften Stunden durchzubringen. Indeffen war fein Umgang wegen ber iconen Kenntniffe, die er befaß, boch immer im Stillen lebereich, und, weil ermein unruhiges, heftiges Befengn bampfen wußte, auch im fittlichen Ginne fur, mich gang beilfam. Auch hatte er einen gang besonderen Biderwillen gegen bas Robe, und feine Spage waren burchaus bared, ohne jemals in's Derbe ober Triviale gu fallen. Gegen feine Landsleute erlaubte er fic eine fragenhafte Ab= eigung, und ichilderte was fie auch vornehmen mod=

ten, mit luftigen Bugen. Befonbere mar er unerfcborflich, einzelne Menfchen tomifc barguftellen; wie . er benn an bem Meußeren eines jeben etwas auszufeBen fand. Go tonnte er fich, wenn wir aufammen am Renfter lagen, Stunden lang beschäftigen, bie Borubergebenden zu recenfiren und, wenn er genugfam an ibnen getabelt, genau und umftanblich anzugeigen, wie fie fich eigentlich hatten fleiben follen, wie fie geben, wie fie fich betragen mußten, um als orbentliche Leute zu ericheinen. Dergleichen Borichlage liefen meistentheils auf etwas Ungehöriges und Ab= geschmadtes binans, fo bag man nicht fowohl lacte über das, wie ber Menich ausfah, fondern barüber, wie er allenfalls hatte aussehen tonnen, wenn er verrudt genng gemefen mare, fich an verbilben. In allen folden Dingen ging er gang unbarmbergig gie Wert, ohne daß er nur im mindeften bodhaft geme-Dagegen mußten wir ibn von unferer Seite ju qualen, wenn wir verficherten, bag man ibn nach feinem Menferen wo nicht für einen Frangofifchen - Tangmeifter, doch wenigstens für ben atabemifchen Sprachmeifter anfeben muffe. Diefer Bormurf war benn gewöhnlich bas Signal zu finnbenlangen 216: handlungen, worin er ben himmelweiten Unterfoich beraudzusenen pflegte, ber zwischen ibm und einem alten Krangofen obmalte. Sierbei burbete er nus gewöhnlich allerlei ungeschickte Borfclage auf, bie wir ihm gur Beranderung und Mobificirung feiner Barberobe batten toun fonnen.

Die Michtung meines Dichtens, bas ich nur um befto eifeiger trieb, als die Abfdrift fconer und fongfaltiger vorridte, neigte fic nunmehr ganglich aum Maturliden, jum Bahren; und wenn bie Gegen-Rande auch nicht immer bedeutenb fenn fonnten, fo fucte ich fie boch immer rein und fcarf aud udruden. um fo mehr als mein Freund mir ofters zu bebenfen gab, was bas beißen wolle, einen Bers mit ber Rabenfeder und Zusche auf Sollandisch Davier foreiben, mas bazu für Beit, Talent und Auftrengung gebore, die man an nichts Leeres und leberfluffiges verschwenden durfe. Dabei pflegte er gemobulich ein fertiges heft aufzuschlagen und umftandlich andeinander au fegen, mas an diefer ober jener Stelle nicht fieben biefe, und und gludlich ju preisen, daß es wirflich nicht ba ftebe. Er fprach bierauf mit großer Berachtung von ber Buchbruderen, agirte ben Geter, inattete über beffen Geberben, über bas eilige Sinund Wiederareifen, und leitete aus dielem Manonpre alles Unglud ber Literatur ber. Dagegen erbob er ben Anftand und dierbleStellung eines Schreibenben, and feste fich fogleich bin, um fe und vorzmeigen, mobei er und benn freilich ausschalt, bag wir und micht nach feinem Beifpiel und Mufter chen fo am Schreibtisch betrugen. Run fam er wieber auf den Contraft mit dem Geber gurud, febrie einen angefangenen Brief bas Oberfte gu unterft, und zeigte mie unauftanbig es fen, etwa von unten nach oben, ober von der Rechten aun Linken au fereiben, und

pas bergieiden Dingemehr maren, womit man genge Bande gufüllen tonnte.

Mit folden unschablichen Thorheiten vergeubaten wir die schone Zeit, wobei teinem eingefallen mane, daß and unserem Arreis zufällig etwas andgehen minse, welches allgemeine Gansation arregen und und nicht in den besten Krunnund bringen sollte.

Gellent mochte wenig Kreube au feinem Beartiennt baben, und wenn er allenfalls Luft empfand, einige -Maleieung im profoiscen und poetiscen Stol auehen, fo that eres privatifime nur wenigen, unter die mir und nicht gablen burften. Die Linte, die fic bahurch in bem beentlichen Unterricht eraab, gebachte Profestor Clodius auszusüllen, ber fich im Literani= fchen, Aritischen und Boctischen einigen Auf erwetben batte und als ein junger, muntener, authäbiger Mann-fawohl bei ber Mademie als in ber Stadt wiel Freunde fand. Un bie nammehr von ihm ibernom: meue Stunde wies und Geffert felbft, und mas bie Bauptfache betraf, fo mertten wir wenig Unterfchieb. Much er fritifirte nur bas Gingelne, carrigirte gluich: falle mit rother Dinte, und man befand fic in Glefolischaft von lauter Arbiern, abne eine Einslicht au haben, worin das Rechte ju fu ben fen? Jeb batte ibm einige von meinen fleinen Arbeiten gebracht, die er nicht übel behandelte. Allein genebe zu jener Belt farieb men mir von Saufe, bas ich auf die Sochiett meiftes Oheims nathwandig ein Gebicht liefern muffe. 3th fublte mich fo weit von jener leichten und leicht:

fertigen Periode entfernt, in welcher mir ein Wehntisches Freude gemacht hatte, und da ich der Lage felbst nichts abgewinnen tonnte, so dachte ich meine Arbeit mit außerlichem Schmuck auf das beste herauszusstuben. Ich versammelte daher den ganzen Olymp, um über die Heirath eines Frankfurter Rechtsgelehrten zu rathschlagen; und zwar ernsthaft genug, wie es sich zum Feste eines solchen Ehrenmannes wohl schicke. Benus und Themis hatten sich um seinetwillen überworfen; doch ein schelmischer Streich, den Amor der letteren spielte, ließ jene den Proces gewinnen, und die Götter entscheden für die Heirath.

Die Arbeit miffiel mir feineswegs. 3ch erhielt von Saufe barüber ein icones Belobungsichreiben. bemühte mich mit einer nochmaligen guten Abschrift und hoffte meinem Lehrer doch auch einigen Beifall abrundtbigen. Allein bier hatte ich's folecht getrof= fen. Er nahm die Sache ftreng, und indem er bas Barobiftifde, mas benn boch in bem Ginfall lag, gar nicht beachtete, fo erflarte er den großen Aufwand von gottlichen Mitteln zu einem fo geringen menfc= lichen 3med für außerft tabelnewerth, verwies ben Gebrauch und Migbrauch folder mpthologischen Kigu= ren ale eine faliche, aus vebantifden Beiten fic berfdreibende Gewohnheit, fand ben Ausbrud bald aus bod, bald zu niedrig, und batte zwar im Ginzelnen ber rothen Dinte nicht geschont, versicherte jeboch, daß er noch ju wenig gethan habe.

Solde Stude murben zwar anonym vorgelefen

und recensirt; allein man paste einander auf, und es blieb tein Geheimniß, daß diese verunglutte Gotterversammlung mein Wert gewesen sep. Da mix jedoch seine Aritik, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu sepn schien, und jene Gotthekten, naher besehen, freilich nur hohle Scheingestalten waren, so verwinschte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Amor und Luna die einzigen Gotthekten, die in meinen kleinen Gebichten allenfalls auftreten.

Unter ben Personen, welche sich Behrisch zu Bielsscheiben seines Wises erlesen hatte, stand gerade Clostine oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine tomische Seite abzugewinnen. Alls eine tleine, etwas starte, gedrängte Figur war er in seinen Bewegunsen beftig, etwas fahrig in seinen Neußerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles dies unterschied er sich von seinen Mitburgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Eigenschaften und ber schönen Hofmungen die er gab, rocht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Schichte, welche fich bei feverlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er folgte in der fogenannten Dbe der Art, deren fich Ramler bediente, ben fie aber auch ganz allein Reidete. Cloding aber hatte fich als Nachahmer befondere die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramler'ichen Gedichte mit einem majesiatischen Pompe auftreten, der, weil er der Große seines Gegenftandes und der übrigen poetischen Lebandlung gemäßt, auf Obr, Gemuth und Einbildungstraft eine: sehr aufe Wirtung abut. Bei Elodius hingegen erschienert diese Ausbrucke frembartig, indem feine Poesse übrisend nicht gegignet war, den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Golde Gebichte mußten wir unn oft schen gedruckt und hochlich geledt vor und schen, und wir fanden es höchst anstößig, daß er, der uns die heidenifden Golder verläumert hatte, fic nun eine andexe Leiter auf den Parnas aus Griechischen und Römischen Wortsproffen zusammenzimmern wellte. Diese oft wiedericht unden Ausbrücke progten sich sest in unfer Medichten den trefflichen Auchen verzehrten, siel mir auf sinmel ein, jeur Kraft- und Machenarte in kin Gedicht, gethan! Und so stansel zu versammein, Gedecht, gethan! Und so stansel zu versammein, Gedecht, gethan! Und so stansed mit Blepfüst engeschrieben wurde.

O Gendal, bessen Rusym vom Cis zum Norden reicht.

Menninm ben Paan, der gu beinen Ohnen fleigt! Du back, was Galbier und Britten emlig suchan, Mit fod pfrifdam Ganic, originelle Anchen. Des Kaffae's Ocean, der fich vor dir ergießt, Afficie. Bein Haus, ein Monument, wie wir den Künften lobnen. Umbangen mit Eropha fir, dhabit ben Nationen: Auch ohne Diabe m fand henbel bier fein Eftict. Und raubte bem Cothurn gar mand Achtgroschenftac.

Sidnzt beine Urn' bereinst in majestat'ichem Pompe Dam weint ber Patri ot an beiner Katasombe. Doch leb! bein Loru & sen von ebler Brut ein Roff, Geb' hach wieber Dipmp, wie ber Pannassus fuß fest! Lein Phabanx Griechenlands mit römischen Bals

Bermdg Germanien und Hendeln zu vermaften. Dein Bohl ift unfer Stoll, bein Leiben unfer Schmert,

Und hendels Tempel ift ber Mufanfbhus Gers.

Dieses Gedicht ftand lange Jeit unter so vielen anderen, welche die Mande jener Jimmer verunzierten, ohne bemerkt zu werden, und wir, die wir und genugsam daran ergöht hatten, vergaßen es ganz und gar iber anderen. Diugen. Geraume Zeit hernach trat Clodius mit seinem Webon hervor, dessen Moerlich lächerlich fanden, so sehr und Lugend wir nnendlich lächerlich sanden, so sehr nuch die erste Vorstellung des Stucks bestabsche under Abeitabsche mir den den prolog in Anittelversen, wo Arlein mit zwep großen Sanden auftritt, sie an beide Seiten des Proseniums kellt und nach perschiedenen vorläusigen Spafen den

Buldanern vertraut, bag in ben beiben Gaden mora= Ilich-afthetischer Sand befindlich fen, ben ihnen bie Schaufpieler febr baufig in bie Augen werfen murben. Der eine fer namlich mit Bohlthaten gefüllt, bie nichts tofteten, und der andere mit practig ausge= brudten Gefinnungen, bie nichte binter fic batten. Er entfernte fich ungern und fam einigemal wieber, ermahnte die Buschauer ernftlich, fich an feine Barnung zu tehren und die Augen zuzumachen, erinnerte fie, wie er immer ihr Freund gemefen und es gut mit ihnen gemeint, und mas bergleichen Dinge mehr maren. Diefer Prolog murbe auf ber Stelle von Kreund Sorn im Bimmer gesvielt, doch blieb ber Spaß ganz unter und, ed ward nicht einmal eine Abfchrift genommen und bas Papier verlor fich bald. Born jedoch, ber ben Arletin gang artig vorgeftellt batte, ließ fich's einfallen, mein Gebicht an Benbel um mehrere Berfe zu erweitern und es gunachft auf ben Medon gu beziehen. Er lad es und vor, und wir konnten keine Freude daran haben, weil wir die Bufage nicht eben geiftreich fanden, und bad erfte, in einem gang anderen Ginn gefdriebene Gebicht uns entftellt vorfam. Der Freund, ungufrieden über unfere Gleichgultigfeit, ja unferen Tabel, mochte es andern vorgezeigt haben, die es nen und luftig fauben. Run machte man Abidriften bavon, benen ber Ruf bes Clobins'ichen Mebons fogleich eine ichnelle Dublicität verschaffte. Allgemeine Disbilligung erfolgte bierauf, und die Urbeber (man batte bald er=

fahren, bafes aus unferer Clife bervongegangen man) . wurden bochlich getabelt: benn feit Eronegl's und Roft's Angriffen auf Gottiched war dergleichen nicht wieder porgetommen. Wir hatten uns ohnehin fruber icon jurudgezogen, und nun befanden mir und gar im Falle ber Schuhu gegen die übrigen Bogel. Much in Dresben mochte man die Sache nicht gut finden, und fie batte für une mo nicht unangenehme, dach ernfte Folgen. Der Graf Lindenau war fcon eine Beit lang mit dem Dofmeifter feines Sohus nicht gang gufrieben. Denn obgleich ber junge Mann teinedwege vernachlaffigt wurde und Behrifch fich entweber in dem Bimmer des jungen Grafen ober wenig. ftens daneben bielt, wenn die Lehrmeister ihre täglis den Stunden gaben, die Collegia mit ibm febr orbentlich frequentirte, bei Tage nicht ohne ibn ausging, auch denfelben auf allen Spaziergangen begleitete; fo waren wir andern doch auch immer in Apels Saufe ju finden und jogen mit, wenn man luftwandelte; bas machte fcon einiges Auffehen. Behrifch gewöhnte fich auch an und, gab gulegt meiftentheile Abends' gegen neun Uhr feinen Bogling in bie Sande bes Rammerdieners und suchte und im Weinhause auf, wohin er jedoch niemals andere als in Schuhen und Strumpfeu, ben Degen an der Seite und gewöhnlich ben Sut unterm Urm ju fommen pflegte. Spafe und Thorheiten, die er insgemein augab, gin= gen in's unendliche. Go hatte 3, B. einer unferer Freunde , die Gewohnheit punkt gebna wegzugehen,

weil er mit einem bubiden Ainbe in Verbindung fand, mit welchem er fich nur um blefe Beit unterbalten fonnte. Bir vermiften ibn ungern; unb Bebrifd nahm fich eines Abenbe, wo wir febr vergrigt gufammen waren, im Stillen vor, ibn bießmat nicht wegguldffen. Mit bem Collage Bebir ftanb jes ner am und empfthl fich. Beljeifch rief ihn an und bat, einen Wigenblitt zu warten, weif er gleich mit schen wolle. Run begann er auf ble animuthigfte Beife erft nach feinem Degen ja futhen, ber boch gang bor ben' Augen fand, und gebarbete fich bei'm Anfchnallen beffelben fo ungefchickt, baß er bamit miemale gu Gtanbe tonrmen fonnte. Er machte es anth dinfange fo naturlich, bas niemand ein Meges babei botte. Als er aber : um bas Ebema'an vartiren. swiebt weiter ging, baß ber Degen balb nief bie rechte Seite, bald mifden die Beine tam, fo entftanbicin allhemeines Gelächter, in bas ber Forteilenbe, welcher gleichfalls ein fülliger Gefelle mar, mit einftimmtt, und Bebrifch fo lange gemabren fieß, bie bie Coraférstunde voraber wat, da bon nun erk eine gemein: fame Luft und vergungliche Unterhaltung bis tief in Die Macht erfolgte. ....

Unglidelicher Beife hutte Behrifch, und wir burch ibn, noch einen gewiffen anderen hang zu einigen Madchen, welche beffer waren ale ihr Ruf; wodurch benn aber unfer Auf nicht geforbert werben tonnte. Man hatte und nianchmal in ihrem Greten gefehen, with wir kentten auch wohl unfern Spaziergang bubin,

wonder junge Grafbabet nan. Diefes alles monte zusannvon aufgespart und ihm Bater zulest berichvet worden fenn; gewag er fachte auf eine glimpfliche Weise ben Sofmeister los zu werden, dom es feboch zum Glide gezeichte. Gein gutes Nouhere, seine Kenutnisse und Kalente, feine Nochusaaffenheit; au den niemand etwas auszusezu wuste, hartenishm die Neigung und Achtung, vorzährlicher Prosonn eri swoden, auf deren Empfehlung er zu dem Erdentliche von Destan ils Erzieher berufen wurde, und an done Losse eines in jeder Kullscht trofflichen Friesen: ein solles Gode fand.

Der Borink eines Frennbes, wie Bebeift, war für mid son ber größten Bebentone. Er baste geich verzogen, indem er nibb bilbete, und feine Begens ward was indicated, where has simbled for his Societat Reucht beingen follte, mab erfan mich gw wenden für gut gefunden batte. Er wufte mich zu allerlei Artigem und Schieflichem gu bewegen, was groade am Blas war, und meine gefelligen Salente beraussafeten. Beilich aber in folden Dingonfeins Gelbiffianbigfeit eemorben hatte, fo fel ich girich, bo idroteder allein war, in meinmirriges, korriftus Wofen zurut, welchesimmer zunahmie ungufrlebener the above meine Umgebung war, indem in mit einstle bete, bas fie nicht mit mir jufrieben fep. Wit bee willfidelichten Laune nahm ich übel auf, mas ich mir batte jum Portheil rechnen tonnen . enthernde manden baburth, mit bem ich bisher in leibibdem

Berbaltniß geftauben batte, und mußte bei mander: lei Widerwartigfeiten, die ich mir und andern, es fer nun im Thun ober Unterlaffen, im Buviel ober Bumenig jugezogen batte, von Boblwollenden bie Bemertung boren, bases mir an Erfahrung feble. Das Bleide fagte mir wohl irgend ein Gutbenfender, ber meine Productionen fab, befonders wenn fie fich auf bie Außenwelt bezogen. 3d beobachtete biefe fo gut ich tonnte, fand aber baran wenig Erbaulides, und mußte noch immer genug von dem Meinigen bingu= thun, um fie nur ertraglich ju finden. Auch meinem Freunde Bebrifd batte ich manchmal jugefest, er folle mit beutlich machen, was Erfahrung fer? Beil er aber voller Thorheiten ftedte, fo vertroftete er mich van einem Tage jum andern und eröffnete mir gulest, nach großen Borbereitungen; die mahre Erfahrung fen gang eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfabrner bie Erfahrung erfahrend erfahren muffe. Wenn wir ibn nun bierüber außerst andschalten und aur Rebe festen, fo verficherte er hinter biefen Borten ftede ein großes Gebeimniß, das wir alsbann erft begreifen murden, wenn wir erfahren batten, - und immer fo weiter : benn es toftete ibm nichts, Biertelftunden lang fo fortzusprechen ; da denn das Erfahren immer erfahrner und zuleht zur wahrhaften Erfahrung werden murbe. Bollten mir über folde Doffen verzweifeln, fo betheuerte er, bag er diefe Art fich beutlich und einbrudlich ju machen, von ben neuften und größten Schrifftellern gelernt, welche und auf-

merf:

mertiem gemacht, wie man eine rubige Rube ruben und wie die Stille im Stillen immer filler merben Counte.

Bufalliger Weife rubmte man in guter Belellfchaft einen Officier, ber fich unter uns auf Urlaub befand, ald einen partiglich mobibentenden und erfabrnen Menn, ber ben fiebenjabrigen Brieg mitgefocten und fich ein allgemeines Zutnauen erworben babe. Es fiel nicht fower, mich ibm au nabern, und wir fnatierten oftere mit einander. Der Beariff von Erfehrung war beinest fir in meinem Gebirne gemorben, und bas Behurfnig, mir ihn flar ju machen, leidenfchaftlich. Offenmuthig wie ich war, entbedte ich ibm bie Unrube, in der ich mich befand. Er -lackelte und mar freundlich genug, mir, im Gefolg meiner Fragen, etwas von feinem Leben und von der nachsten Welt überhaupt zu emablen, mobei freilich sulestimenia Befferes beraustam als, daß die Erfahzung und überzenge, daß unfere beffen Gedanten, Miniche und Apriage unerreichbar feven, und bag man benjenigen, welcher bergleichen Grillen bege und -Ne mit Lebhaftigfeit außere, vornehmlich für einen mnerfahrnen Menfchen beite.

Da er jedoch ein maderer, tächtiger Mann war, sa perischerte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nicht gang gusgegeben, und befinde sich bei dem wenis gen Glaube, Liebe und Hoffnung, mas ihm übrig gestlichen, woch gang leiblich. Er mußte mir derauf vieles unm Krieg erzählen, von der Lebensweise im

Reib, von Scharmuteln und Schlachten, befonbere infofern er Antheil baran genommen; ba benn biefe ungeheueren Greigniffe, indem fie auf ein einzelnes Individuum bezogen murben, ein gar munderliches Ansehen gewannen. Ich bewog ihn alebann zu einer offenen Erzählung ber fury vorher bestandenen Sofverhaltniffe, welche gang mahrchenhaft gu fen fchie-3d borte von ber forperlichen Starte August's bed 3wepten, ben vielen Rindern beffelben und feinem ungeheuren Aufwand, fodangt von des nachfolgers Runft- und Sammlungeluft, vom Grafen Brubl und beffen grangentofer Pruntliebe, beren einzelnes beinabe abgefdmadt erfchien, von fo viel Reften und Brachtergebungen, welche fammtlich burd ben Ginfall Kriebrichs in Sachfen abgefonitten worben. lagen bie toniglichen Schloffer gerftort, die Brubt'ichen Berrlichkeiten bernichtet, und es war von allem nur ein fehr beschädigtes bertliches Land übrig geblieben.

Als er mich über jenen unfinnigen Genuß bes Glude verwundert, und fodann über bas erfolgte Unglud betrubt fab, und mich bebeutete, wie nran von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über leins von beiben erfannen, noch daran einem zu lebhaften Antheil nehmen folle, fo fühlte ich große Luft, in meiner bisherigen Unerfahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärtte und recht angelegenblich bat, ich möchte mich, die auf weiteres, immet an die angenehmen Erfahrungen balten und die ungenehmen Erfahrungen

gulehnen suchen, wenn sie sich mir aufbringen sollten. Ginft aber, als wieber im allgemeinen die Rede von Erfahrung war und ich ihm jene possenhaften Phrasen bes Freundes Behrisch erzählte, schuttelte er lächelnd ben Kopf und sagte: da sieht man, wie es mit Borten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da tlingen so necksch, ja so albern, daß es fast unmöglich scheinen durste, einen vernünstigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Bersuch machen.

Und als ich in ihn brang, verfehte er mit feiner verständig heitern Beise: wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dunttmich, er habe sagen wollen, daß die Erfahrung nichts anderes sep, als daß man erfahrt, was man nicht zu erfahren wunscht, worauf es wenigstens in dieser Belt meistens hinaus-läuft.

transition of the state of the state of the 数据的 化化二氯甲酚 医二氯甲酚 and the state of t CAR PARTS AND STRUCTURE A RESIDENCE OF MORE STRUCTURE.

Mar - mad and recompanies and in a case and in the con-● 2002年の最初がある。● 2002年の表示。

TO ME BOTH CONTRACTOR with the management of the state of the stat Burn to the committee of the contract of the c The Committee of the manufacture of the contract William Conflict to the way a real decision was not a

that ad far fight to the airt has an Shabber et al teach . 101. 1 A dytes Budy.

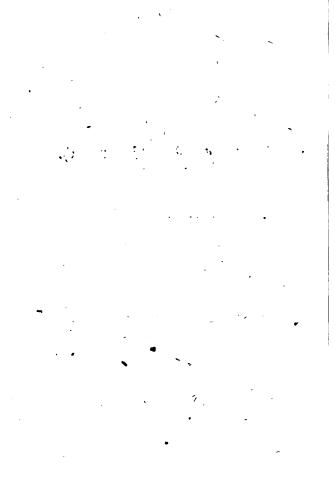

Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von Bebrifd unendlich verschieden, fonnte boch in eis' nem gemiffen Sinne mit ihm verglichen werben; ich meine Defern, welcher auch unter diejenigen Menfchen geborte, die ibr Leben in einer bequemen Beichaftig= feit bintraumen. Geine Rreunde felbft befannten im Stillen, bağ er, bei einem fehr fconen Raturell, feine jungen Jahre nicht in genugfamer Thatigfeit verwendet, begwegen er auch nie dabin gelangt fev, bie Runft mit vollfommner Technif auszuuben. Doch foien ein gemiffer Rleiß feinem Alter vorbehalten gu fenn, und es fehlte ibm die vielen Jahre, die ich ibn tannte, niemals au Erfindung noch Arbeitsamteit. Er batte mich gleich den erften Augenblid febr an fic gezogen : fcon feine Bohnung, munderfam und abnungevoll, war fur mich bochft reigenb. In bem alten Schloffe Pleißenburg ging man rechte in der Ede eine erneute heitre Mendeltreppe hinauf. Die Gale ber Beidengtademie, beren Director er war, fand man fodann linte, bell und geraumig; aber gu ibm felbst gelangte man nur durch einen engen duntlen -Bang, an beffen Ende man erft ben Gintritt gu fei= nen Bimmern fuchte, swifden beren Reibe und einem

weitläufigen Kornboden man fo eben bergegangen mar. Das erfte Semad war mit Bilbern gefcmudt aus ber fpateren Italianifden Soule, von Meiftern, beren Anmuth er bochlich ju preifen pflegte. - Da ich Privatstunden mit einigen Edelleuten bei ihm genom= men hatte, fo war und erlaubt, hier ju zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in fein barunftoffen bes inneres Cabinet, welches zugleich feine wenigen Bitder, Runft= und Raturalienfummlungen und was ihn fonft gunadift intereffiren mochte, enthielt. Miles war mit Gefdmad, einfach und bergeftalt georbiete buß ber fleine Raum fehr vieles umfaßte. Die Des beln, Schrante, Portrfeuilles elegant obne Riereren ober Ueberfing. Go war auch bas erfte mas er uns empfahl und worauf er immer wieber gurudtam, die Emfatt in allem, was Runft und handwert vereint hervorzubringen bernfen find. Als ein abgefagter Feind bes Schnorfel: und Mufcheimefens und bes Bangen baroden Grichmade zeigte er und bergfeichen in Rupfer geftochne und gezeichnete alte Mufter im Gegenfat mit befferen Bergierungen und einfacheren Formen der Möbeln fowohl als anderer Immerumgebungen, und weil affee um ihn ber mit biefen Maris men übereinstimmte, fo machten bie Worte und Leh= ren auf und einen guten und bauernben Einbend. Und außerbem batte er Gelegenheit, uns feine Ge= finnungen prattifc feben gu laffen, inbem er fomobt bei Privat: ale Megimentepersonen in gutem Anfeben fland und bet neuen Bauten und Beranberungen

um Rath gefragt wurde. Heberhaupt folen er geneigter ju fenny etwad gelegentlich, au einem gemiffen 3wed und Gebrand ju berfertigen, als bag er für fic beftebenbe Dinge, welche eine größere Bollenbung verlangen, unternommen und ausgegebeitet batte; befhalb er and finmer bereit und zur Sand war, wenn die Buchanbler größere und fleinere Rupfer ju irgend einem Wert verlangten; wiebenm die Bignetten zu Bindelmanns erften Schriften von ibm rabirt find. Oft aber machte er nur febr ffigenhafte Beichnungen, in welche fich Genfer gang gut jur fchicen verftand. Geine Figuren hatten burchans ets ward Allgemeines, um nicht zu fagen Ibeelles. Stine Stauen waren angenebin und gefällig, feine Rinbet nato genug; nur mit den Dannern wollte es nicht fort, die, bei feiner gwar geiftreichen, aber boch ims mer nebuliftifden und jugleich abbrevirenben Danier, meiftentheils bas Unfeben von Lajaroni erficiten. Da er feine Composition überhaupt weniger auf Form, ale auf Licht, Schatten und Maffen berechnete, fo nahmen fie fich im Gangen gut aus ; wie benn alles, was er that und hervorbrachte, von einer eignem Granie begleitet mar. Beil er nun babet eine einges wurgelte Reigung swin Bebentenben, Midgoriften; einen Robengebanken Ebregenben nicht bezwingen fonnte noch wollte, fo gaben feine Berte immer ets was ju finnen und murben vonftanbig burch einen-Begriff, da fie es der Kunft und ber Ausfahrung nach nicht fenn tonnten. Diefe Richtung, welche immer

gefährlich ift, führte ibn mandmal bis an die Granze bes guten Gefdmads, wo nicht gar barüber binaus. Seine Absichten suchte er oft durch die munderlichsten Einfalle und durch grillenbafte Scherze zu erreichen : ja feinen besten Arbeiten ift ftete ein bumoriftischer Anftrich verlieben. War bas Publicum mit folchen Dingen nicht immer zufrieden, fo rachte er fic burch eine neue, noch munderlichere Schnurre. Go ftellte er fpater in bem Borgimmer bes großen Concertfag= les eine ideale Krauenfigur feiner Art vor, die eine Lichtideere nach einer Rerge binbewegte, und er freute fic außerordentlich, menn er veranlaffen fonnte, daß man über die Frage ftritt, ob diefe feltfame Dufe bad Licht zu pugen ober auszulofden gedente? wo er benn allerlei nedifche Beigebanten fchalnrifd bervorbliden lieb.

Doch machte die Erbauung des neuen Theaters zu meiner Zeit das größte Aufsehen, in welchem sein Borhang, da er noch ganz neu war, gewiß eine ausberordentlich liebliche Wirfung that. Deser hatte die Kusen aus den Polten, auf denen sie bei solchem Seslogenheiten gewöhnlich schweben, auf die Erde verseht. Einen Borhof zum Tempel des Auhmsschwidten die Statuen des Sopholles und Aristophanes, um welche sich alle neueren Schauspieldichter versammelten. Sier nun waren die Göttinnen der Kunste gleichfalls gegenwärtig und alles wurdig und sich Nun aber kommt das Wunderliche! Durch die freie Mitte sab man das Portal des fernstehenden

Tempels, und ein Mann in leichter Jade ging awisichen beiben obgedachten Gruppen, ohne sich um sie zu bekimmern, hindurch, gerade auf den Tempel los; man sah ihn daher im Rücken, er war nicht besonders audgezeichnet. Dieser nun sollte Shakespearn bedeuzten, der ohne Borganger und Nachfolger, ohne sich eum die Muster zu bekümmern, auf seine eigue hand der Unsterblichkeit ontgegengehe. Auf dem großen Boben über dem neuen Theater ward dieses Mext vollbracht. Wir versammelten und dort oft um ihn, und ich habe ihm daselbst die Aushängebogen von Musarion vorgelesen.

Bas mich betraf, fo rudte ich in Ausübung ber Runft feineswegs weiter. Seine Lehre mirfte auf unfern Beift und unfern Gefcmad; aber feine eigne Beidnung mar ju unhestimmt, ale daß ffe mich, ber ich an ben Gegenständen ber Runft und Ratur auch nur hindammerte, batte ju einer ftrengen und entschiedenen Ausübung anleiten follen. Won ben Befichtern und Rorpern, felbft überlieferte er und mehr die Anfichten ale die Formen, mehr die Gebar= ben als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von ben Beftalten, und verlangte, wir follten fie in und lebendig werden laffen. Das mate benu auch fcon und recht gemefen, wenn er nicht bloß Anfanger por fich gehabt hatte. Konnte man ihm daber ein vorzügliches Talent jum Unterricht wohl absprechen, fo mußte man bagegen belennen, bag erfehr gefcheidt und weltflug fen, und daß eine gludliche Gewandtheit

bes Belfied ton, in einem bobern Chine, recht'et gentlich zum Lehrer qualificire. Die Mangel, art benen jeber lift, fab er recht gut ein; er verschmafte jeboch, fie birect zu rigen, und beutete vielmebr Lob und Tabel indirect febr latonifch an. Run mußte man aber bie Sache benten und tam in ber Einficht fchiell um vieles welter. Go hatte ich . B. auf blaues Basier einen Blumenftrang, nach einer vorhanbenen Botfdrift, nett ichmarger und weißer Rreibe febe forgrattig ausgefibrt, und theile mit Bifden, thetis mit Scraffiren bas fleine Bilb berverzubeben gefucht. Nachdem ich mich lange bergeftatt bemubt, trat er einstens hinter mich und fagte: ",Mehr Papier!" worauf er lich fogleich entfernte. Mein Rachbar und ich zerbrachen uns den Roof, was bad beißen tonne: benn mein Bonquet batte auf einem großen balben Bogen Raum genug um fic ber. Rachbem wir lange nadgebacht, alaubren wir endlich feinen Simm gu treffen, wenn wir bemertten, bag ich burch bas Ineinanderarbeiten bes Schwarzen und Beifen ben bianen Grund gang zugebedt, die Mitteltinte gerftort und wirffich eine unangenehme Beichnung mit gros fem Fleiß hervorgebracht hatte. Hebrigens erman= gelte er nicht, und von ber Perfrective, von Licht und Schatten zwar genugfam, boch furmer nur fo gu untetrichten, baf wir und anguftrengen und ju qualen hatten, um eine Unwendung ber überfieferten Grunds fibe gu treffen. Bafriceinlich mar feine Abficht, an: und, die wir boch nicht Rinfter werden follten, nur

die Ginficht und den Geschmad zu bilden, und uns mit den Erfordernissen eines Aunstwerts befannt zu machen, ohne gerade zu verlangen, daß wir es hem vorbringen sollten. Da nun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war: denn es machte mir nichts Wergnigen als mas mich ansige, so wurde ich nach und nach wo nicht lässig doch mismuthig, und meil die Kenntzufk beguemer ift als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohlu er uns nach seiner Meise zu suhren gebachte.

Bu jener Beit wer bas Leben ber Mabler non D'Argenville in's Deutsche übersett; ich erhielt, es sons frifd und frudirte es emfig genug. Dies fchien Defern ju gefallen, und er verfcaffte une Belegenheit and den großen Leipziger Sammlungen manches Martefenillezu fehen, und leitete und baburd sur Gie fcicte ber Aunft ein. Aber auch biefe liebungen brachten bei mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sinn haben mochte. Die mancherlei Gegenstände, welche ich von den Runftlern behandelt fab, ermedten bas poetifche Calent in mir, und wie man ja mehl ein Rupfer ju einem Gebicht macht, fo mechte ich nun Gedichte gu ben Rupfern und Beichnungen, inbem ich mir die darauf vorgestellten Perfonen in ihrem porbergebenden und nachfolgenden Buftande gu betgegenwartigen, bald auch ein fleines Lieb, bas ihnen wohl gegiemt batte, ju bichten mußte, und fo mid gewöhnte, bie Runfte in Werbindung mit einander gu betrachten. "Ia selbst die Feblaufste, die ichtbat. das meine Gebichte machmal beschreibend mutben, waren mir in der Folge, als ich zu mehrerer Befinnung tam, nunfich, indem fie mich auf ben Unterschied ber Runfte aufmertfam machten. Bon folden fleinen Dinge ftanden mehrere in der Sammlung, welche Behrisch veranstaltet hatte; es ift aber nichts davon übrig geblieben.

Das Kunft- und Gefchmacoelement, worfn Defer lebte, und auf welchem man felbft, in fofern nian ihn fleißig besuchte, getragen wurde, ward auch das burch immer wurdiger und erfreulicher, daß er fich gernabgeschiedener oder abwesender Manner erinnerste, mit benen et in Verhältniß gestanden hatte, oder foldes noch immer fort erhielt; wie er beim, wenn et jenkahden etninkliseine Making geschientt, unveränsbeillich in bem Betragen gegen benselben biteb, und ich funnier gleich geneigt erwird.

Nachbem wir inter ben Frungofen vorzuglich Captus hatten ruhmen horen, machte er uns auch mit Dentichen, in diesem nicht thatigen Mannern befannt. So erfufren wir, bas Profesor Chrift als Liebhaber, Sammler, Renner Mitarbeiter, ber Aunft fcone Dienfte geleiffet; und feine Gelehrfamtett zu wahrer Forderung berfelben angemenbet habe. Deinecke bagegen burfte nicht wohl genannt werden, theils well er fich mit ben allzutindlichen Anfangen ber Deutschen Aunft, welche Deserwenig schäpte, gar zu emfig abgab, theils weil er einmal mit Mindelmann unsauberlich Verfahren war, welches ihm benit niemals verziehen ţ

İ

werden fonnte. Auf Lipperte Bemuhungen febod ward unfere Aufmertfamteit fraftig bingeleitet, inbem unfer Lehrer das Berdienft berfelben genugfam berandzufegen wußte. Denn obgleich, fagte er, bie Statuen und größeren Bilbmerte Grund und Gipfel aller Aunftfenntniß blieben, fo feven fie boch fowohl im Original, ale Abguß felten ju feben, bagingegen burd Lippert eine fleine Welt von Gemmen befannt werde, in welcher ber Alten faflicheres Berbienft, gludliche Erfindung, zwedmafige Bufammenftellung, gefchmattvolle Behandlung, auffallender und begreiflicher werbe, and bei fo großer Menge die Bergleidung eher möglich fen. Indem wir uns nan bamit foviel als erlaubt war befcaftigten, fo wirbe auf das bobe Runftleben Bindelmanns in Stallen bengebentet, und wir nahmen beffen erfte Schriften mit Wirbacht in bie Sanbe: benn Defer hatte eine leibenfchaftliche Berehrung für ihn, Die er une gar leichteiniuftspen vermochte. Das Problematifche jenerfleinen Auffäge, bie fich noch bagu burch Ironie felbft verwirren und fic auf gang fpecielle Defnungen und Ereigdiffe begieben, verniochten wir gwar nicht zu entgiffert, allein weil Defer viel Einfing barauf gehabt, miber bad Evangelium bed Schonen, mehr! noch ves Sefdmadvollen und Angenehmen auch und innableffig überlieferte, fo fanden wir ben Ginn im allgemeinen wieder und bunften und bei folicen Auslegun= gen um befto ficerer ju geben, ale wie es für fein geringes Glud achteten, aus betfelben Quelle gu

foppfen, aus ber Windelmann feinen expen Durft arftillt batte.

Giner Stadt tann tein größeres Glud begegnen, gle wenn mehrere, im guten und rechten Gleichaefinnte, fcom gebildete Manner dafelbft neben einander mahnen. Diesen Borgug hatte Laipzig und genoß ibn um fo friedlicher, als fich nach wicht fo manche Gnt= imenungen des Artheile bernaugethan hatten. Suber, Aupfersichsemmler und mobigeübter Aguner, batte noch anferdem des dantbar anertannte Berdienft, daß er ben Berth ber Dentiden Literatur auchben Frangofen befannt zu machen gebachte; Rreuchauf, Liebhaber mit geubtem Blid, ber, als Freund ber gangen Runffocietat, alle Sammlungen für die feinigen apfeben fanntes Winkler, ber bie einfichtenplle Frende, bie en an feinau Schafen hegte, febr gern mit anbem theifte; mander andere, ber fich aufchloß, alle lebten und wirften nur in Ginem Sinne, und ich wußte mid nicht zu erinnern, fo oft ich auch wenn fie Runftwerfe burdfaben beimobnen burfte, daß jemale ein - Bwielnatt entfanden mare: immer tam, billiger Deife, bie Soule in Betract, aus welcher ber Runftler happergegangen, bie Beit, iniber er gelebt, bad befundene Aglent, das ibm die Natur verlieben und der . Grad, auf welchem er es in der Ausführung gebracht. Da war teine Borliebe weder für geiftliche noch für meltliche Gegenstände, für ländliche oder für ftadtifche, lebendige ober leblofe; die Frage war immer nach bem Bunftgemäßen.

١

ı

Db fich nungleich diese Liebhaber und Sammler, nach ihrer Lage, Sinnedart, Bermögen und Gelegenheit, mehr gegen die niederlandische Schule richteten; so ward doch, indem man fein Ange an den unendlichen Berdieusten der nordwestlichen Kunftler übte, ein sehnsuchtevoll verehrender Blid nach Sudosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die 3wede meiner Familie, ja meine eignen versaumte, mich in demjenigen begründen, worin ich die größte Justiezdenheit meines Lebend finden sollte; auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleißenburg, die Jimmer der Afademie, vor allen aber Deserd Wohnung, nicht weniger die Winkler'sche Sammlunzgen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beiläusig unterrichtet wird, und welchem bas schwerfte Geschäft, das alles zurecht zu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage besinden. Ich sah mich daher mit andern sehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die uns denn auch durch einen Mann kommen sollte, dem wir schon so viel schuldig waren.

Auf zweperlei Beife tann ber Geift hochlich erfreut werden, durch Anschauung und Begriff. Aber jenes erfordert einen wurdigen Gegenstand, ber nicht

immer bereit, und eine verhattniffnaftge Bilbung, ju ber man nicht gerade gelangt ift. Der Bearin bingegen will nur Empfänglichfeit, er bringt ben Inhaft mit, und ift felbft das Wertzeug ber Bilbung. Daber war und jener Lichtstrahl bochk willtommen. ben ber vortrefflichte Denter burd buffre Bolten auf uns berableitete. Dan muß Jungling fenn, um fich zu vergegenwärtigen, welche Birtung Leffings Laotoon auf une ausübte, indem diefes Wert uns aus ber Region eines tummertiden Anfchmiens in bie freien Gefilde bes Gedantens hinrif. Das fo lange misverstandene: ut pictura poesis, war auf einmat befeitigt, der Unterschied ber bildenben und Rebefunfte flar, die Gipfel beiber erichienen nun getrennt, wie nah thre Bafen auch gusammenstoßen mochten. Der bildende Runftler follte fich innerhalb ber Grange bes Schonen halten, wenn dem redenden, ber bie Bebeutung ieber Art nicht entbehren fann, auch barüber hinauszuschweifen vergonnt mare. Jener arbeitet für den anferen Ginn, ber nur burch bas Schone befriedigt wird, biefer fur die Ginbildungs= traft, die fich wohl mit dem Saglicen noch abfinden mag. Wie bor einem Blig erleuchteten fich uns alle Kolgen biefes herrlichen Gebantens, alle bisherige anleitende und nrtheilende Aritif ward, wie ein ab= getragener Rod, meggeworfen, wir hielten uns von allem lebel erloft, und glaubten mit eintgem Ditleid auf das fonft so herrliche sechzehnte Jahrhundert herabbliden gu burfen, wo man in beutschen Biftwerken und Gebüchten das Leben nur unter der Form eines schullenbehangenen Navran, den Tod unter der Anform eines Ekappernden Gerippes, so wie die nothewendigen und zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde bes frahenhaften Confels zu vergegenwärtigen wußte.

Am meistenentzättelung bie Schönheit jened Gedantens, daß die Alten den Tod als den Aruber des Schlafs ameriannt, und beide, wie de Menächmen geziemt, zum Werwechfeln gleich gebildet. Hier fonnten wir num erstiden Tiumph des Schönen hichlich fevern, und das Kößliche jeder Art, da es doch einmal aus der Melt nicht zuvortreiben ift, im Reiche der Aunft que in den miedrigen Areis des Lächerlichen verweifen.

Die Gerelichteit folder hanpt- und Grundbegriffeerscheint nur bem Gemuth, aufwelches sie ihre
unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur ber
Beit, in welcher sie ersehnt, im rechten Augenblick
hervortreten. Da boschäftigen sich die, welchen mit
folder Nahrung gebtent ist, liebevoll gange Epochen
ihres Lebens bamit und erfreuen sich eines überschwenglichen Wachsthums, indessen es nicht au
Menschen fehlt, die sich auf der Stelle einer selchen
Wirtung widersehen, und nicht an andern, die in der
Folge an bembohen Sinne markten und matein.

Wie fich aber Begriff und Anfchauung wechfeld: weife forbern, fo tounte ich diefe neuen Gebauten nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen: bei mir entstanden mare, doch einmal beben: tende Aunstwerte in größerer Massezu erbliden. 3ch entschied mich baher, Dreeden ohne Ausenthalt zu besuchen. An der nottigen Baarschaft sehlte es mix nicht; aber es waren andere Schwierigseiten zu über-winden, die ich durch mein grillenhaftes Wesen noch ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Vorsaß vor jederman geheim, weil ich die dortigen Aunstschäße ganz nach eigner Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte, mich von niemand wollte irre machen lasesen. Außer diesem ward durch noch eine andre Bunberlichteit eine so einsache Sache verwickelter.

Bir baben angeborne und anerzogene Schwachen, und es mochte noch die Frage fenn, welche von beiden und am meiften gu ichaffen geben. Go gern ich mich mit jeder Art von Buftanden befannt machte und bagu manchen Anlaß gehabt batte, war mir boch von mei= nem Bater eine außerfte Abneigung gegen alle Gaftbofe eingefioßt worden. Auf feinen Reifen durch Italien, Kranfreich und Deutschland hatte fich biefe Gefinnung fest bei ibm eingewurzelt. Db er gleich felten in Bilbern fprach, und diefelben nur wenn er febr beiter war ju Sulfe rief; fo pflegte er doch mand= mal zu wiederbolen: in dem Thore eines Gafthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausge= fpannt zu feben, fo fünftlich, daß die Infecten zwar bineinmarte, aber felbst die privilegirten Befpen nicht ungerupft berausfliegen tonnten. Es fdien ibm etwas Erfchredliches, dafur, bag man feinen Gewohnheiten und allem, mas einem lieb im Leben ware, . entfagte und nach ber Beife bes Birthe und ber Reifner lebte, noch übermäßig bezahlen ju muffen. Er pries die hospitalität alter Beiten, und fo ungern er fonft auch etwas Ungewohntes im Saufe bulbete, fo ubte er doch Gaftfreundschaft, besondere an Runftlern und Birtuofen : wie denn Gevatter Geefag immer fein Quartier bei und behielt, und Abel, der lette Mufiter, welcher die Gambe mit Glud und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirthet murde. Bie batte ich mich nun mit folden Jugend-Ginbruden, die bieber burch nichts ausgelofcht worden, entfoliegen tonnen, in einer fremden Stadt einen Gaft= hof gu betreten? Nichts mare leichter gewesen, als bei guten Freunden ein Quartler zu finden; Sofrath Rrebel, Affeffor hermann und andere hatten mir fcon oft bavon gefprochen: allein auch biefen follte meine Reife ein Gebeimniß bleiben, und ich gerieth auf ben wunderlichften Ginfall. Mein Stubennach= bar, der fleißige Theolog, dem feine Augen leider immer mehr ablegten, batte einen Bermandten in Dresben, einen Schufter, mit bem er von Beit gu Beit Briefe wechselte. Diefer Mann war mir wegen feiner Meußerungen icon langft hochft mertwurdig geworden, und die Antunft eines feiner Briefe mard von uns immer feftlich gefevert. Die Art, womit er bie Rlagen feines, die Blindheit befürchtenden Betters erwiederte, wargang eigen : benn et bemubte fich nicht um Troftgrunde, welche immer fcmer zu finden find; aber die beitere Art, womit er fein eignes enges, ar-

mes, mibieliges leben betrachtete, ber Schert, ben er felbft den Uebeln und Inbequemlichfeiten abaewann, die nuverwühliche Ueberzengung, daß das Le= ben an und fur fic ein Gut fen, theilte fic bemienigen mit, ber ben Brief las, und verfette ibn, menig= ftens fur Angenblide, in eine gleiche Stimmung. Enthusiaftifch wie ich was, bette ich biefen Manu of= tere verbindlich grußen laffen, feine gludliche Ratur= gabe gerühmt und ben Wunfch, ihn fennen zu lernen. geanbert. Diefes alles vorausgefest, ichien mir nichts natürlicher als ibn aufzusuchen, mich mit ihm zu un-Berbalten, ja bei ibm ju mohnen und ibn recht genau tennen zu lernen. Mein guter Candidat gab mir, nach einigem Biberfreben, einen mubfam gefchriebenen Brief mit, und ich fubr, meine Matrifel in der Tafche, mit der gelben Antiche febnfuchtevall nad Dreeben.

Ich fuchte nach meinem Schuster und fand ihn bald in der Vorstadt. Auf seinem Schemel figend empfing er mich freundlich und sagte lächelnd, nachdem er den Brief gelesen: "Ich sehe hieraus, junger herr, daß Ihr ein wunderlicher Christ seph." Wie das, Meister? versette ich. "Bunderlich ist nicht übel gemennt," fuhr er fort, "man nennt jemand so, der sich nicht gleich ist, und ich nenne Sie einen wunderlichen Christen, weil Sie sich in einem Studals den Nachfolger des herrn betennen, in dem andern aber nicht." Auf meine Bitte, mich aufzutläten, sagte er weiter: "Es scheint, daß Ihre Absücht ist,

sine fröhliche Botfchaft ben Armen und Niebrigen zu werfündigen; das ift foon, und diese Nachahmung bed.herrnift liblich; Sie sollten aber babei bebenson, haß er lieber bei mobilabenben und reichon Leuten zu Alfche sab, mo ed gut her ging, und daß er selbst ben Mahlgeruch des Balams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegentheil finden tonnten."

Diefer luftige Anfang feste mich gleich in guten Bumpr und wir nedten einander eine ziemliche Beile herum. Die Krau ftand bedenflich, wie fie einen folden Geft unterbringen und bewirtben folle? And bierüber batte er febr artige Ginfalle, die fich nicht allein auf die Bibel, fonbern auch auf Gottfriede Chromit bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben folle, fo aab ich meinen Boutel, wie er mar, ber Wirthin sum Aufheben und ersuchte fie, menn etwas no: thia fev, fic baraus au verfeben. Da er es ablebnen wollte und mit einiger Schrifbeit zu verfteben gab. bas er nicht fo abgebrannt fev, als er ausfeben mochte, fo entweffnete ich ibn baburd, bas ich faate: unb wenn es auch nur ware, um bas Waffer in Wein au vermandeln, fo murde mobl, da beut ju Lage feine Munber mehr gefcheben, ein foldes probates Saudmittel nicht am narechten Orte fenn. Die Mirtbin foien mein Reden und Sandeln immer weniger feltfam ju finben, wir batten und balb in einander gefoidt und brachten einen febr beitern Abendan. Er blieb fich immer gleich, weil alles and Giner Quelle faß. Sein Gigenthum mar ein tuchtiger Menfchen:

verstand, ber auf einem heiteren Gemuth ruhte und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Thatigfeit gefel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Nothwendigstes, daß er alles Uebrige als zufällig ansah, dieß bewahrte sein Behagen; und ich mußte ihn vor vielen andern in die Classe berienigen rechenen, welche praktische Philosophen, bewußtlose Welteweisen genannt wurden.

Die Stunde, wo die Galerie eroffnet werben follte, mit Ungebulb erwartet, ericbien. 3ch trat in biefes Seiligthum, und meine Bermunberung über= flieg jeden Begriff, ben ich mir gemacht batte. Diefer in fich felbit wiebertebrende Gaal, in welchem Dract und Meinlichkeit bei ber größten Stille berrfc: ten, die blenbenden Rahmen, alle ber Beit noch naber, in der fie verguldet murben, der gebobnte Rugboden, bie mehr von Schauenden betretenen als von Arbeitenden benutten Raume gaben ein Gefühl von Keverlichfeit, einzig in feiner Art, bas um fo mehr ber Empfindung abnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als ber Schmud fo manches Tempels, ber Gegenstand fo mander Anbetung bier abermals, nur gu beiligen Kunftzweden aufgestellt erschien. 3d ließ mir die curforische Demonstration meines Rubrere gar wohl gefallen, nur erbat ich mir, in ber angeren Galerie bleiben ju burfen. hier fant ich mich, ju meinem Behagen, mirtlich zu Saufe. Schon batte id Berfe mehrerer Runftler gefehn, andere fannte ich burd Aupferstiche, anbere bem Namen nach ; ich verhehlte es nicht und flößte meinem Führer dadurch einiges Bertrauen ein, ja ihn ergöhte das Entzüden, das ich bei Stüden äußerte, wo der Pinsel über die Raturden Sieg davon trug: denn solche Dinge waren es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Bergleichung mit der befannten Natur den Werth der Kunst nothwendig erhöhen mußte.

Als ich bei meinem Soufter wieder eintrat, um bas Mittagemahl zu genießen, trauete ich meinen Augen taum: benn ich glaubte ein Bild von Oftabe vor mir zu feben, fo vollkommen, daß man es nur auf bie Galerie bangen burfen. Stellung ber Begens ftanbe, Licht, Schatten, braunlicher Teint bes Gangen, magifche Saltung, alles was man in jenen Bilbern bewundert, fab ich bier in ber Wirflichfeit. Es war bas erfte Mal, bas ich auf einen fo boben Grab bie Gabe gewahr murbe, bie ich nachher mit mehrerem Bewußtfenn übte, bie Ratur namlich mit ben Augen biefes ober jenes Runftlers ju feben, beffen Berten ich fo eben eine besondere Aufmertfamteitgewidmet hatte. Diese gahigfeit hat mir viel Genuß gemabrt, aber auch bie Begierbe vermehrt, ber Ausubung eines Talents, das mir die Natur verfagt zu haben ichien, von Beit zu Beit eifrig nachzuhangen.

3ch befuchte die Salerie zu allen vergönnten Stunden, und fuhr fort mein Entzüden über manche töftliche Berte vorlaut auszusprechen. Ich verettelte badurch meinen löblichen Borfat, unbefannt und unsbemerkt zu bleiben; und da sich bieber nur ein Unters

ausseher mit mir abergeben hatte, nehm nun auch der Gelerie-Inspecien, Bath Riedel, von mir Natiz und medder mich auf gar Mendes aufmerklam, meldes vonziglich in meiner Sphire zu liegen feien. Ich fand diesen trefflichen Wenn damais eben so thätig und gefällig, als ich ihn nachber mehrere Indre binsburch gesehen und wie er sich noch hente erweif't. Spin Rid hat sich aufr mit jenen Kunstschäften so in Eins werwoben, daß ich beide niemals gesondert explise, ja sein Andenten hat mich nach Italien begleitat, wo mir seine Gegenwart in wanden großen und reichen Sammlungen sehr munschen gewesen wäre.

Da man auch mit Fremden und Unbekannten folche Werte nicht frumm und ohne wochfeseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Andlich nielmehr am ersten genignet ist, die Gemuther gegen einander zu eröffnen; so kam ich auch daleibst mit einem jungen Wenne in desprech, der sich in Doroben aufzuhalten und einer Regation anzugehören schien. Er lud mich ein, Abende in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gosellschaft nersammle, und wo man, indem jeder eine mäßige Zeche bezahle, einige ganz verzuügte Stunden zubringen könne.

Ich fand mich ein, ohne die Gefellschaft angutreffen, und ber Reliner fehte mich einigermaßen in Berwunderung, als er mir nen dem herrn, der mich bestellt, ein Compliment audrichtete, wodurch biefer ine Entschuldigung, daß er etwas fehter fommen

werde, an mich gelangen ließ mit bem Bufche, ich follte mich an nichte Goben mas vorgebe, auch werde ich nichte weiter als meine eigne Beche zu bezohlen haben. Ich mußte nicht, mas ich aus biefen Bouten machen follte, aber bie Spinneweben meines Baters fielen mir ein, und ich faßte mich, um zu erwarten, was da Lommen mochte. Die Gefellichaft verfammelte Ademein Befannter, ftellte mich vor und ich bunfte nicht lange anfmerten, fo fand ich, baf es auf Danftifilation eines jungen Menfchen binausgebe, ber als ein Reuling fic burch ein vorlantes, anmafliches Befen auszeichnete: ich nahm mich baber garfebrin Acht, das man nicht eine Luft finden mochte, mich an feinem Gefahrten auszuerfeben. Bei Tifche marb iene Ablicht ieberman beutlicher, nur nicht ihm. Man zechte immer ftarfer, und als man gulent feiner Beliebten ju Ehren gleichfalls ein Wivat angeftimmt :: fo famur jeder boch und theuer, aus diefen Glafern burfe mun weiter fein Trunkgescheben; man warf fie binter fich, und bief war bas Gignal ju weit großeren Thorbeiten. Endlich entgog ich mich gang facte, und ber Bellner, indem er mir eine fehr billige Bede abforderte, erfucte mich wiebergutommen, de es nicht alle Abende fo bunt bergebe. Ich batte weit in mein Quartier, und es war nab an Mitternacht alsich as epreichte. Die Thuren fand ich unverschloffen, alles mar ju Bette und eine Lampe erleuchtete ben ongbaudlichen Buftand, wo benn mein immer mehr geabtes Auge fogleich bas foonfte Bilb pon Schalten

erblicte, von dem ich mich nicht lodmachen konnte, fo daß es mir allen Schlaf pertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresben waren allein der Gemählbegaleriegewidmet. Die
Antiken standen noch in den Pavillons des großen
Gartens, ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles
Uebrige was Dresden Köstliches enthielt; nur zu voll
von der Ueberzengung, daß in und an der Gemählbesammlung selbst mir noch Bieles verborgen bleiben
musse. So nahm ich den Werth der italianischen
Meister mehr auf Treu und Glauben an, als daß ich
mir eine Einsicht in denselben hätte aumaßen konnen.
Bas ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der
Natur seßen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der
materielle Einbruck ist es, der den Ansang selbst zu
jeder höheren Liebhaberen macht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich gang gut. Er war geistreich und mannichfaltig genug, und wir überboten und manchmal an nedischen Einfällen; jedoch ein Mensch der sich gludlich preift, und von andern verlangt, daß sie das Gleiche thun sollen, verseht und in ein Missehagen, ja die Wiederholung solcher Gesinnungen macht und Langeweile. Ich fand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber keineswegs gludlich, und die Schube nach seinem Leizsten wollten mir nicht passen. Wir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirthin war beim Abschiede nicht unzufrieden mit mir.

So foute mir benn auch, noch furs vor meiner Abreife, etwas fehr Angenehmes begegnen. Durch Die Bermittlung jenes jungen Mannes, ber fich wieber bei mir in einigen Credit zu feben munfchte, marb ich dem Director von Sageborn vorgestellt, der mir. feine Sammlung mit großer Gute vorwies, und fic an dem Enthusiasmus des jungen Runftfreundes bochlich ergobte. Er mar, wie es einem Kenner gegiemt, in die Bilber, die er befaß, gang eigentlich ver= liebt, und fand baber felten an gubern eine Theil= nahme, wie er fie munichte. Befondere machte es ibm Krende, daß mir ein Bild von Schwanefeld ganz übermäßig geffel, daß ich baffelbe in jedem einzelnen Theile ju preifen und ju erheben nicht mude ward: benn gerade Landschaften, die mich an den foonen beiteren Simmel, unter welchem ich berangewachfen, wieder erinnerten, die Pflangenfulle jener Gegenden, und mas fonft fur Gunft ein marmeres Rlima ben Menfchen gewährt, rührten mich in ber Nachbilbung am meiften, indem fie eine febufüchtige Erinnerung in mir aufregten.

Diese toftlichen, Geist und Sinn zur mahren Runft vorbereitenden Erfahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten Anblide unterbrochen und gedampft, durch den zerstorten und verödeten Zustand so mancher Strafe Dresdens, durch die ich meinen Weguahm. Die Mohrenstraße im Schutt, so wie die Kreuzfirche mit ihrem geborstenen Thurm drückten sich mir tief ein und stehen noch wie ein duntler Fled

in meiner Eindildungstraft. Won der Kappel der Frauentirche sich ich diese leibigen Duimmet zwisten bieschichten der bieschichten Debung hineingeset; dauchnete mir der Kafter die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Kuppel auf einen so unsowinsihren Fall sich eingerichter und denkorfelt erbane harre. Der gebe Geristan deutere mir albann auf Muinen nach allen Geben und sagte bedenklich laterisch; Das has der Feind gethan!

So tehrte ich nun zuleht, obgleich ungern, nach Leipzig zurfit, und fand meine Freunde, die folche Woschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Verwunderung, beschäftigt mit allerkischniecturen, was meine geheimnisvolle Neise wahl habe bebenten sollent Wenn ich ihnen barauf meine Geschichte gang ordentlich erzählte, eitkirten sie mir salche für ein Mahrchen und sich einer schaffinnig hiner das Näthselzu kommen, das ich unter der Schusterherberge zu verhüllen muthvillig genug sep.

Hatten fle mir aber in's herr feben tonnen, is wurden fie teinen Muthwillen darin entbett haben: benn die Wahrheit jenes alten Worts, Sumachs an Kenntnissift Jawads an Unruhe, hattemidymitganzer Gewalt getroffen, und jemehr ich mich anfrengte, dassenige was ich gesehn, zu ordnen und mir zuzwigzien, jeweniger gelang es mir; ich muste mir zuteht ein stilles Radwirfen gesallen laffen. Das gewöhrliche Leben ergeiss mich wieder, und ich fühler nich zulleht ins behaglich, wenn ein setundshafplicher Umgang,

Bundhmean Reinftniffen, die mir gemäß waren, und eine gewiffe Nedung der hand und auf eine weniger bebeutende, aber meinen Araften mehr proportionirke Weise beschäftigten.

Eine febr angenehme und für mich beilfante Berbindung, ju ber ich gefangte, war die mit dem Beeit: topfischen Saufe. Bernbard Christoph Brettfopf, bet eigentliche Stifter ber Kamilie, der ale ein armer Buchdruckergefell nach Leipzig gekommen war, lebte noch und bewohnte den goldenen Baren, ein attfebn: Hiches Gebäude auf dem neuen Neumartt, mit Gottfdebate-Bansgenoffen. Der Cohn, Johann Gottlob Immanuel, war and fobn langst verheirasbet und Bater mehrerer Rinber. Ginen Theil ihreb unfebnliden Vermogens glandten fie nicht beffer anwenden zu tönnen, als indem fie ein großes neues Saus, jum filbernen Baren, bem erften gegenüber eerichteten, welches bober und weitlanfiger als das Stammhaus felbst angelegt ward. Gerade zu ber Beit bes Baues ward ich mit der Kamilie bekannt. Der alteffe Sohn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, der Musikergeben und geubt sowohl den Klingel als die Wioline ferkig zu be= hanbeln. Der zwepte, eine treue gute Seele, gleichfalls mufitalifc, belebte nicht weniger als ber altefte ble Concerte, bie oftere veranftaltet murben. waren mir beibe, fo wie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Unf: und Ausbau, beim Mobiltren und Einziehen gur Sand, und be-

griff baburch manches, was fich auf ein folches Gefcaft bezieht; auch batte ich Gelegenheit, die Deferischen Lebren angewendet zu febn. In dem neuen Saufe, bas ich alfo entfteben fab, mar ich oft gum Befud. Wir trieben mandes gemeinschaftlich, und ber altefte componirte einige meiner Lieder, die, ge= bruct, feinen Namen, aber nicht ben meinigen fubrten und wenig bekannt geworden find. 3ch babe die befferen ausgezogen und zwischen meinen übrigen fleinen Poefien eingeschaltet. Der Bater batte ben Notenbrud erfunden ober vervollfommnet. einer iconen Bibliothet, die fic meiftens auf den Urfprung ber Buchdruderen und ihr Bachetbum bezog, erlaubte er mir ben Gebrauch, wodurchich mir in diefem Kache einige Renntniß erwarb. Ingleichen fand ich bafelbit gute Rupfermerte, die bas Alterthum barstellten, und feste meine Studien auch von diefer Seite fort, welche baburd noch mehr gefordert mur= ben, daß eine anfehnliche Schwefelfammlung beim Umgieben in Unordnung gerathen war. 3ch brachte fie, fo gut ich fonnte, wieber zurechte und war ge= nothigt dabei mich im Lippert und andern umau= Einen Argt, Doctor Reichel, gleichfalls ei= nen Sausgenoffen, consultirte ich von Beit zu Beit, da ich mich wo nicht frant, boch unmuftern füblte, und fo führten wir jufammen ein ftilles anmuthi= ges Leben.

Nun follte ich in biefem haufe noch eine andere Art von Verbindung eingehen. Ed zog nämlich in die

Manfarbe ber Kupfersteiber Stod. Er war aus Retenberg geburtig, ein febr fleißiger und in feinen Arbeiten genatter und bebentlicher Dann. Much er find, wie Gevfet, nach Defertichen Beidnungen gro-Bete und tieinere Platten, bie ju Romanen und Gebidten limmer mehr in Schwung famen. Er tabirte febr fauber, fo bag die Arbeit aus dem Aebraffer beinabe vollender beraustam, und mit dem Gtabitidel, ben er febr gut führte, nur weniges nachzuhel: fent blieb. Er machte einen genauen Ueberfchlag, wie lange ibn eine Platte befchaftigen marbe, und nichts war vermogend ihn von feiner Arbeit abzurufen, wenn er nicht fein taglich vorgefettes Venfum vollbracht batte. Go faß er an einem breiten Arbeitetifc am großen Giebelfenfter, in einer febr orbentlichen und reinlichen Seube, wo ihm Frau und zwer Tochter handliche Gefellschaft leifteten. Don biefen letten ift bie eine gludlich verheirathet und bie andere eine vorzügliche Runftlerin; fie find lebenslanglich meine Freundinnen geblieben. 36 theilfe nun meine Beit awischen den obern und untern Stockwerken und atta= . diete mich febr an ben Mann, bet bel feinem anbaltenden Kleife einen herrlichen humor befaß und die Gutmuthigfeit felbft war.

Mich reiste bie reinliche Technit biefer Ruhftart, und ich gefellte mich ju ihm, um auch etwas dergleischen zu verfertigen. Meine Reigung hatte fich wieber auf die Landschaft gelentt, die mir bei einsamen Spaziergängen unterhaltend, an fich erreichbar und

in den Aunstwerfen faßlicher erschien als die mensch= liche Rigur, die mich abidredte. 3ch radirte daber unter feiner Anleitung verfdiebene Laubichaften nach Thiele und andern, die, obgleich von einer ungeub= ten Sand verfertigt, boch einigen Effect machten und gut aufgenommen wurden. Das Grundiren ber Platten, bas Beifanstreichen berfelben, bas Rabiren felbst und julest das Aegen, gab mannichfaltige Befchaftigung, und ich mar balb dabin gelangt, bag ich meinem Meifter in manden Dingen beifteben fonnte. Mir fehlte nicht bie beim Megen nothige Aufmertfam= feit, und felten daß mir etwas mißlang; aber ich hatte nicht Borficht genug, mich gegen bie ichablichen Dunfte zu vermahren, bie fich bei folder Gelegenheit zu entwickeln pflegen, und sie mogen wohl zu ben Uebeln beigetragen haben, die mich nachber eine Beit lang qualten. 3mifden folden Arbeiten wurde auch mandmal, damit ja alles versucht murbe, in Solz gefdnitten. 3d verfertigte verfdiebene fleine Druderftode, nach frangofifden Muftern, und mandes bavon ward brauchbar gefunden.

Man laffe mich bier noch einiger Manner gebenten, welche fich in Leipzig aufhielten, ober dafelbst auf furze Beit verweilten. Areissteuereinnehmer Beiffe, in seinen besten Jahren, beiter, freundlich und zuvorkommend, ward von uns geliebt und geschäft. Zwar wollten wir seine Cheaterstude nicht burchaus für musterhaft gelten laffen, ließen uns aber boch bavon hinreißen, und seine Opern, durch hillern

auf eine leichte Beife belebt, machten und viel Beranuaen. Schiebler, von Samburg, betrat biefelbige Babn, und beffen Lifuard und Dariolette marb von und gleichfalls begunftigt. Efcenburg, ein fconer junger Mann, nur um weniges alter als wir, zeich= nete fich unter ben Stubirenden vortheilhaft aus. Bacharia ließ fich's einige Bochen bei und gefallen und fpeif'te, burch feinen Bruber eingeleitet, mit uns an Ginem Tifche. Bir icabten es, wie billig, für eine Ehre, mechfelemeife burch ein Paar außerorbent= lider Gerichte, reichlideren Nachtifd und ausgefuchteren Bein unferm Gaft ju willfahren, ber, ale ein großer, wohlgestalteter, behaglicher Mann, feine Reigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. Leffing traf ju einer Beit ein, wo wir ich weiß nicht mas, im Ropf hatten: es beliebte uns, ihm nirgenbs ju gefallen gu geben, ja bie Orte, mo er bintam, gu vermeiben, mahricheinlich weil wir und ju gut buntten, von ferne ju fteben, und feinen Anfpruch machen fonnten, in ein naheres Berhaltniß mit ihm ju gelangen. Diefe augenblidliche Albernheit, die aber bei einer anmaglichen und grillenhaften Jugend nichts Seltenes ift, bestrafte fich freilich in ber Folge, indem ich biefen fo vorzüglichen und von mir aufs hochfte geschätten Mann niemals mit Augen gefeben.

Bei allen Bemuhungen jeboch, welche fic auf Kunft und Alterthum bezogen, hatte jeder ftete Bin= delmann vor Augen, beffen Tuchtigfeit im Bater= lande mit Enthussedmus anerkannt wurde. Wirlason steifig seine Schriften, und suchen und die Umstände besannt zu machen, unter welchen er die enten geschrieben hatte. Wir sanden darin manche Ansüchten, die sich von Desern berzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Aut, und ließen nicht und, die wir und einen ungefähren Begriff von der Gelegenheit gemach hatten, bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so räthselhaften Schriftenentstanden waren; ob wir es gleich babei nicht sehr genau nahmen; denn die Jugend will lieber augeregt als unterrichtet sehn, und es war nicht das laßte Mal, daß ich eine bedentende Bildungsstufe sibullienischen Beitern verdansen sollte.

Edwar bamals in der Literadur einerschone Beie, wo vorzüglichen Menschen noch mit Achtung begegnet wurde, obgleich die Alodischen Handet und Lessings Controversen schondarauf hindenteten, daß diese Epoche sich bald schließen werde. Windelmann genoßeiner solchen allgemeinen, umangetasteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegenirgend etwas Dessentiches, das seiner wohl gefühlten Wube nicht gemäß schien. Alle Zeitschriften stimmten zu keinem Ruhme überein, die bestern Meisenden kannen belehrt und entzücht von ihm zurür, und die neuen Ansichten, die er gab, verbreiteten sich über Wissenschaft und Leben. Der Gürft von Dessen hatte sich zweiner gleichen Achtung emporgoschnungen. Inng, wohls debelbenkend, hatte er sich an seinen Reisen und

fand recht minichenswerth erwiefen. Bindelmann mar im bochten Grabe von ibin entradt und belegte ibn, wo er feiner gebachte, mit ben fconften Befnamen. Die Anlage eines bamale einzigen Barte, ber Gefdmack zur Baufunft, welchen von Erdmannd: borf durch feine Thatigfeit unterflütte, alles fprach gu Gunften eines Rurften, ber, indem er burch fein Beifviel ben übrigen vorleuchtete, Dienern und Unterthanen ein goldnes Beitalter verfprach. Mun vernahmen wir jungen Leute mit Inbel, bas Bindelmann aus Italien gurudfebren, feinen fürftlichen Kreund besuchen, unterwegs bei Defern eintreten und alfo auch in unfern Gefichtefreis tommen murbe. Wir medten feinen Anfpruch-mit ihm zu reben; aber wir bofften ibn ju feben, und weil man in folden Jahren einen jeben Anlag gern in eine Luftvartie verwandelt. fo batten wir fcon Mitt und Rabet nach Deffan verabrebet, we wir in einer iconen, burch Runft verberrlichten Gegend, in einem mobl abminiftrirten und zugleich außerlich geschmudten Lande, balb ba bald bort aufzupaffen bachten, um bie über und fo melt erhabenen Manner mit eigenen Augen umberwandeln gu feben. Defer war felbft gang exaltert, wenn er baran nur bachte, und wie ein Donnerfclag bei flarem himmel fiel die Nachricht von Bindelmanns Tobe zwifchen und nieber. 3ch erinnere mich noch ber Stelle, wo ich fie querft vernabm; es war in bem Sofe ber Dleigenburg, nicht weit von ber fleinen Worke, burd bie man zu Defer binaufzusteigen pflegte. Es tam mir ein Mitschüler entgegen, fagte mir, daß Deser nicht zu sprechen sep, und die Ursache warum. Dieser ungeheuere Vorsall that eine ungeheuere Wirkung; es war ein allgemeines Jammern und Wehllagen, und sein frühzeitiger Lodschärfte die Aufmerksamkeit auf den Werth seines Lebens. Ja vielleicht wäre die Wirkung seiner Thätigkeit, wenn er sie auch bis in ein höheres Alter sortgeseht hätte, nicht so groß gewesen, als sie jeht werden mußte, da er, wie mehrere außerordentliche Wenschen, auch noch durch ein seltsames und widerwärtiges Ende vom Schicksal ausgezeichnet worden.

Indem ich nun aber Windelmanns Abiceiben granzenlos beflagte, fo bachte ich nicht, daß ich mich bald in dem Fall befinden wurde, für mein eignes Leben beforgt zu fenn: benn unter allem biefem batten meine forperlichen Buftande nicht bie befte Benbung genommen. Schon von Saufe hatte ich einen gewiffen hopodondrifden Bug mitgebracht, ber fich in bem neuen figenden und ichleichenden Leben eher verftarfte als verfdmadte. Der Schmer, auf ber Bruft, ben ich feit dem Auerstädter Unfall von Beit zu Beit empfand und ber, nach einem Sturamit dem Oferde, mertlich gewachsen mar, machte mich migmuthig. Durch eine ungludliche Diat verbarb ich mir bie Rrafte ber Berbauung; bas fcmere Merfeburger B'er verbufterte mein Bebirn, ber Raffee, ber mir eine gang eigne trifte Stimmung gab, befondere mit Mild nad Tische genoffen, paralpsirte meine Eingeweibe und

-Toien ibre Aunctionen vollig aufzuheben, fo bas ich besbalb große Beanaftigungen empfand, ohne jedoch ben Entidlug an einer vernünftigeren Lebensart faf=\_ fen zu tonnen. Meine Natur, von binlanglichen Rraften ber Jugend unterftugt, ich wantte zwischen ben Er= tremen von ausgelaffener Luftigfeit und melancholifdem Unbehagen. Ferner war damale die Epoche des\_ Raltbadens eingetreten, welches unbedingtempfoblen ward. Man follte auf bartem Lager ichlafen, nur leicht augebedt, woburd benn alle gewohnte Ausbunftung unterbrudt murde. Diefe und andere Chorheiten, in Gefolg von migverstandenen Anregungen Rouf= feau's, murben uns, wie man versprach, ber Natur naber führen und uns aus dem Berderbnife ber Sitten retten. Alles Obige nun, ohne Unterscheibung, mit unvernünftigem Bechfel angewendet, empfanben mehrere als bas icablicifte, und ich verhebte meinen gludlichen Organismus bergeftalt, bag bie -Darin enthaltenen besondern Spfteme gulett in eine Berfdworung und Revolution ausbrechen mußten. um bas Gange gu retten.

Eines Rachts machte ich mit einem heftigen Blutfurz auf, und hatte noch so viel Kraft und Befinnung, meinen Stybennachbar zu weden. Doctor Reichel wurde gerufen, ber mir aufs freundlichfte hulfreich ward, und so schwantte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an einer erfolgenden Besserung wurde dadurch vergallt, daß sich, bei jener Eruption, zugleich ein Geschwulftan der linten Geite des halfes gebildet hatte, den man jeht erft, nach vorübergegangener Gefahr, zu bemeuten Jeit fand. Genesung ist jedoch immer angenehm und erfreulich, wenn sie auch langsam und tämmerslich von Statten geht, und da bei mir sich die Natur geholfen, so schien ich auch nunmehr ein andener Mensch geworden zu senn ich hatte einegrößene heitersoit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gesannt, ich war froh mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiden bebrohte.

Was mich aber in diefer Beit befandere anfrichtete, wer zu feben, wie viel vorzügliche Mangermir unverdient ihre Reigung zugemendet hatten. Unverdient, fage ich: benn es war feiner darunter, bem ich nicht, burch widerliche Lannen, befcwerlich gewesen ware, teiner, ben ich nicht durch tranthaften Wibeufinu mehr gle einmel verlett, ja ben ich nicht, im Befühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang fibreisch gemieden hatte. Dieß alles war vergessen, sie bebandelten mich auf's liebreichte und suchen michteils auf meinem Limmer, theils sobald ich es verlaffen tonnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie suhren mit mir aus, bewirtheten mich auf'ihren Laub-häufern, und ich schien mich balb zu erholen.

Unter biefen Freunden nenne ich mohl juforberft ben bamaligen Rathoherrn, nachherigen Burgemeffer wonleipzig, Dector hermann. Er wax unfer benen Lifchgenoffen, die ich burch Schloffer tonnen lernte.

t

berienige, su bem fich ein immer gleiches und bauera: bes Berhaltnif bemabrte. Dan fonnte ihn mobl zu ben fleifigften ber afabemifchen Mitburger rechnen. Er befucte feine Collegien auf bas regelmabigfte und fein Vrivatdeis blieb fich immer gleich. Schritt vor Schritt, obne bie minbelte Abweidung, fab ich ibn ben Doctorgrad erreichen, bann fich jur Affeffur emporbeben, obne bağ ibm biebei etmas mübfam gefchienen, daß er im minbeften etwas übereilt ober verfratet batte. Die Sanftheit feines Charaftere jog mich an, feine lebereiche Unterhaltung bielt mich feft; ja ich glaube wirflich, bag ich mich an feinem geregelten Kleis vorzúglich beswegen exfreute, weil ich mir von einem Berdienfte, beffen ich mich teis nedwege ruhmen fonnte, burd Anersennung und Bodichabung, menigftens einen Ebeil gugueignen meinte.

Eben fo regelmäßig als in feinen Gofcaften, war er in Ausübung feiner Calente und im Genuß feiner Bergnügungen. Er fpielte ben Flügel mit großer Bertigkeit, zeichnote mit Gefühlnach der Natur, und regte mich andas Gleiche zu thun; ba ich benn in felzner Art auf grau Papier mit schwarzer und weißer Areide gar manches Beibicht der Pleiße und manchen lieblichen Winkel dieser fillen Waffer nachzubilden und babei immer fehnsuchtig meinen Grillen nachzubängen pflegte. Er wußte mein mitunter tomisches Wesen durch heitere Scherze zu erwiedern, und ich erinnere mich mancher vergnügten Stunde, die wir zu-

fammen aubrachten, wenn er mich mit icherabafter Feperlichfeit zu einem Abendeffen unter vier Angen einlud, wo wir mit eignem Anftand, bei angezundeten Badelichtern, einen fogenannten Ratbebafen, ber ibm als Deputat feiner Stelle in die Ruche gelaufen war, verzehrten, und mit gar manden Spaßen, in Bebrifdens Manier, das Effen zu murzen und ben Beift des Brines ju erboben beliebten. Daß biefer treffliche und noch jest in feinem anfebnlichen Umte immer fort wirkfame Mann mir bei meinem amar geabneten, aber in feiner gangen Große nicht vorausgefebenen Uebel ben treulichften Beiftand leiftete, mir jebe freie Stunde ichenfte, und burd Erinnerung an frühere Beiterfeiten den trüben Augenblich zu erhellen mußte, erfenne ich noch immer mit bem aufrichtigften Dant, und freue mich nach fo langer Beit ibn offentlich abstatten ju tonnen.

Außer diesem werthen Freunde nahm sich Groning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erft kurz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich süblte ben Werth dieser Gunst um so lebphafter, als niemand leicht eine nahert Berbindung mit Leidenden sucht. Er sparte nicht, um mich zu ergöhen, mich aus dem Nachsinnen über meinen Zustand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Khatigkeit in der nachsen Beit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortgange des Lebens zu horen, wie sich dieser vorz

Bugliche Mann, in ben wichtigften Gefchaften, feiner Baterftabt nublich und beilbringend erwiefen.

hier mar es auch, wo Freund horn feine Liebe and Aufmerkfamkeit ununterbrochen wirken lies. Das ganze Breitkopfische haus, die Stockische Familie, manche andere behandelten mich als einen nahen Berwandten; und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlicher Menschen das Gefühl meines Zusstandes auf das garteste gelindert.

Umftandlicher muß ich jedoch bier eines Mannes ermahnen, ben ich erft in biefer Beit fennen lernte und deffen lehrreicher Umgang mich über die traurige Lage, in ber ich mich befand, bergeftalt verblendete, bağ ich fie wirklich vergaß. Es mar Langer, nach: beriger Bibliothefar in Bolfenbuttel. Borguglich. gelehrt und unterrichtet freute er fich an meinem Seighunger nach Renntniffen, ber fich nun bei ber Frantbaften Reizbarteit völlig fieberhaft außerte. Er fucte mich burd beutliche Ueberfichten zu beruhigen, und ich bin feinem, obwohl furzen Umgange febr viel schuldig geworden, indem er mich auf mancherlei Beife zu leiten verftand und mich aufmertfam machte, wobin ich mich gerade gegenwärtig ju richten hatte. 3d fand mich diefem bedeutenden Manne um fo mehr verpft chtet, als mein Umgang ibn einiger Befabr Aussehte: bennale er nach Bebrifden bie Sofmeifterftelle bei bem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte ber Bater dem neuen Mentor ausbrudlich gur Bedingung, teinen Umgang mit mir zu pflegen. Neugierig, ein so gefährliches Endject kannen zu levmon, wußte er mich mehrmals am dritten Orte zu feden. Ich gewann balb feine Neigung, und er, kingen als Behrifch, holte mich bei Nachtszeit ab, wir gingen aufammen spazieren, unterhielten und von intereffanten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an bee Ehure seiner Geliebten: benn auch dieser außerlich streng scheinenbe, ernste, wiffenschaftliche Mann war nicht frei von den Nehen eines sehr liebenswürdigen Frauenzimmere geblieben.

Die bentiche Literatur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen waren mir ihon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wondete michwieder, wie es dei einem solchen autobidaltischen Artisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie forne blaue Berge, beublich in ihren Umrissen und Wassen, aber undenntlich in ihren Optilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geftigen Winsche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zuloht den Giauend und Diemedes spielte; ich übertiehtim gange Körbe deutscher Dichter und Artistrr und erhielt bagegen eine Anzahl griechischer Autoren, beren Benuhung mich, selbst beit dem langsamken Genesen, erquiern follte.

Das Wertrauen, welches neue Freunde fich eine ander ichenten, pflegt fich finfenweise zu entwickeln. Gemeinfame Beschäftigungen und Liebhaberopen find das erfte, worin fich eine wechfelfeitige Unbereinflimmung hervorthut; fobann pflegt bie Weichellung fich

übervergangene und gegenwärtige Leidenschaften, befonders über Liebesabentruer zu erstretten; es ift aber
noch ein Tieferes, bas sich aufschieft, wennbas Werhältniß sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf
das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl
den Grund einer Freundschaft besestigen als ihren
Güsfel aberen.

Die deiftliche Religion fowantte zwischen ihrem eignen Sifterifchoffitiven und einem reinen Delemas, ber, auf Sittlichfeit gegrandet, wiederum die Meral begrunden folite. Die Berfdiebenbeit ber Charaftere und Dentweifen zeigte fich bier in unenblichen Abfinfungen, befenders da noch ein Sauptunterschieb mit einwirkte, indem bie Arage entstand, wie viel Antheil bie Wernunft, wie viel die Empfindung an folden Ueberzeugungen haben tonne und burfe. Die lebbaf: telten und gefüreichken Manner erwiesen fich in biefemhalle ald Sometterlinge, welche gang uneingebent thres Manpensandes die Puppenhullewegwerfen, in ber fie gu ihrer organischen Bolltommenbeit gebieben . find. Andere, tveuer und bescheibner gefinnt, fonnte man benedlimien vergleichen, die ob fie fich gleich jusfdouften Bhitbe entfalten , fich boch von ber Burgel, von bem Mutberframme nicht lodreißen, ja vielniehr burch biefen Kamilienzusammenbang bie gewänschte Krucht erft gur Reife bringen. Bon biefer lettern Art war Langer; benn obgleich Gelehrter und vorzüglich Bucherfenner, fo mochte er doch der Bibel wor

gierig, ein so gefährtiches Indiect kennen zu lemmen, wußte er mich mehrmals am britten Orte zu seinen. Ich gewann balb seine Neigung, und er, klüger als Behrifch, holte mich bei Nachtszeit ab, wir gingen ausammen spazieren, unterhielten und von intereffauten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an abe Ehure seiner Geliebten: bem auch dieser außertlich ftreng scheinonbe, ernste, wissenschaftliche Mann war nicht frei von den Nehen eines sehr liebenswürdigen Fraueuzimmere geblieben.

Die beutsche Literatur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wondete mich wieder, wie es dei einem solchen autobidalischen Areisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alben, die noch immer, wie forne blaue Berge, deutlich in ihren Umrissen und Wassen, aber undonntlich in ihren Weilem und inneren Beziehungen, den horizont meiner gelitzen Wünsche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zuleht den Giauend und Diomedes frielte; ich übertiehimigange Körbe deutscher Dichter und Aritiker und erhielt bagegen eine Anzahl griechischen Autoren, deren Benuhung mich, selbst bet dem langsamken Genesen, erquiden follte.

Das Bertrauen, welches neue Freunde fich eine ander ichenten, pflegt fich finfenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereven find das erfte, worin fich eine wechfelseitige Mebereinfilmmung hervorthut; sobann pflegt bie Witchellung fich

Abervergangent und gegenwärtige Leidenschaften, befonders über Liebesabentruer zu erstretten; es ift aber
noch ein Tieferes, bas sich aufschießt, wennbas Werhältniß sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf
das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl
den Grund einer Freundschaft befestigen als ihren
Einfel zieren.

Die deiftliche Meligion fowantte zwischen ihrem eignen Sifterifchofitiven und einem reinen Deismas, ber, auf Sittlichfeit gegrandet, wieberum die Moral begrunden foute. Die Berfdiebenheit ber Charaftere und Dentweifen zeigte fich bier in unendlichen Abfinfungen, befenders da noch ein Sauptunterschieb mit einwerfte, indem bie Rrage entstand, wie viel Antheil bit Bernunft, wie viel bie Empfinbang an folden Uebergengungen haben tonne und birrfe. Die lebbaftoften und geiftveichken Manner erwiefen fich in biefemfalle ald Schmetterlinge, welche gang uneingebenk ihres Nanpenhandes die Puppenhüllewegwerfen, in der fie au ihrer organischen Bolltommenheit gebieben . find. Andere, tveuer und bescheibner gefinnt, fonnte man beneBlimien vergleichen, die ob fie fich gleich junfouften Whithe entfalten , fic boch von ber Wurgel, von bem Mutberframme nicht lodreißen, ja vielnicht burch biefen Familienzusammenhang bie gewünfcte Krucht erft aur Reife bringen. Bon blefer lettern Art mar Langer; benn obgleich Gelehrter und vorzüglich Bachertenner, fo mochte er boch ber Bibel wor

andern überlieferten Schriften einen befondern Boejug gonnen und fie als ein Document anfeben, worand wir allein unfern fittlichen und geiftigen Stamm= baum barthun tounten. Er geborte unter biejenigen, benen ein unmittelbares Berbaltniß ju bem großen Weltgotte nicht in den Sinn will; ihm war daher eine Bermittelung nothwendig, beren Analogon er überall in irdifden und himmlifden Dingen zu finden glaubte. Sein Bortrag, angenehm und confequent, fand bei einem jungen Menfchen leicht Gebor, ber durch eine verdriefliche Arantbeit von irbischen Din= gen abgefondert, bie Lebhaftigfeit feined Geifted gegen die bimmlifden zu wenden bocht erwunfct fand. Bibelfest wie ich war tam es bloß auf ben Glauben an, bas mas ich menfolider Beife zeither gefcatt, nun= mehr für gottlich zu erflaren, welches mir um fo leichter fiel, da ich die erfte Befanntschaft mit diesem Bude als einem gottlichen gemacht hatte. Ginem Dulbenden, gart, ja fdmadlid Aublenden war baber bas Evangelium willtommen, und wenn auch Langer bei feinem Glauben jugleich ein febr verftanbiger Mann war und feft barauf bielt, bas man bie Em= pfinbung nicht folle vorberrichen, fic nicht gur Schwarmeren folle verleiten laffen; fo batte ich boch nicht recht gewußt, mich obne Gefühl und Enthuffasmus mit bem neuen Teftament zu beschäftigen.

MitfoldenUnterhaltungen verbrachten wir mande Beit, und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten Profelyten dergeftalt lieb, bag er mande feiner Schönen angedachte Stunde mir aufzuopfern nicht anstand, ja fogar Gefahr lief verrathen und, wie Behrifch, von feinem Patron übel angesehen zu werben. Ich erwiederte seine Reigung auf das dantbarste, und wenn bassenige was er für mich that, zu jeder Zeit ware schähenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich sepn.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unfer Seelencon= cert am geiftigften bestimmt ift, die roben, freischen: ben Tone bes Beltwefens am gewaltsamften und ungeftumften einfallen, und der in gebeim immer fortwaltende Contraft, auf einmal hervortretend, nur befto empfindlicher wirtt, fo follte ich auch nicht aus ber peripatetifden Soule meines Langers entlaffen werden, ohne vorher noch ein, für Leipzig wenigftens, feltfames Ereigniß erlebt ju haben, einen Tumult namlich, ben die Studirenden erregten und zwar aus folgendem Unlaffe: Mit ben Stadtfoldaten batten fic junge Leute veruneinigt, es war nicht ohne Thatlich: feiten abgelaufen. Mehrere Studirende verbanden fich, die jugefügten Beleibigungen gu rachen. Die Soldaten widerstanden hartnadig und ber Bortheil war nicht auf der Seite der fehr unzufriedenen afademifchen Burger. Run marb ergablt, es batten an: gesehene Versonen wegen tapferen Biberftanbe bie Obflegenden gelobt und belohnt, und hierdurch marb nun bas jugendliche Ehr= und Rachgefühl machtig aufgefordert. Man ergabite fich offentlich, bag ben nachsten Abend Fenfter eingeworfen werben follten, und einigeArennde, welche mir die Rachricht brachten, bağ es wirflichgefdehe, mußten mich hinfubren, ba Ingend und Menge wohl immer burch Gefahr und Tumult annegegen wird. Et begann wirtlich ein feltfames Schanfpiel. Die übrigens freie Strafe mar an ber einen Seite von Menfchen befest, welche gang rubia, ohne Larm und Bewegung abwarteten, was gefdeben folle. Anf ber leeren Bahn gingen etma ein Ongend junge Leute einzeln bin und wieder, in anfeinenber größter Belaffenheit; fobald fie aber gegen bas bezeichnete Saus tamen, fo marfen fie im Borbeigebn Steine nach ben Fenftern, und bieß gu wiederholten Malen bin und wiederfebrend, fo lange die Scheiben noch flirren wollten. Gben fo rubig, wie diefes vorging, verlief fic auch endlich alles und die Sache hatte feine weiteren Rolgen.

Mit einem so gellenden Nachtlange atabemischer Großthaten suhrich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Bagen eines hauberers und in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen Personen. Inder Gegend von Auerstädtgedachte ich jenes suberen Unfalls: aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nacher mich von dorther mit größerer Gefahr bedrohen wurde, eben so wenig, als in Gotha, wo wir und das Schloß zeigen ließen, ich, in dem großen mit Stüccaturbildern verzierten Gaale, densten burfte, daß mir an eben ber Stelle so viel Gnäbles und Liebes widersahren sollte.

Jemehr ich mich nun meiner Baterftabt naberte, befto

ŧ

t

1

befto mehr rief ich mir, bedentlicher Beife, gurud in welchen Buftanden, Ausfichten, Soffnungen ich von Saufe meggegangen, und es war ein febr nieberfchlagenbes Gefühl, baß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbruchiger gurudfehrte. Da ich mir jeboch nicht fonderlich viel vorzuwerfen batte, fo mußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indeffen mar ber Willfommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebbaftigfeit meiner Natur, burch Rrantheit gereigt und erhoht, verurfacte eine leibenschaftliche Scene. 3ch mochte übler aussehen als ich felbst wußte : benn ich hatte lange teinen Spiegel gu Rathe gezogen; und wer wird fich benn nicht felbst gewohnt! genug man tam ftillschweigenb überein, manderlei Mittheilungen erft nach und nach zu bewirfen und vor allen Dingen fomobl forperlich ale geiftig einige Beruhigung eintreten gu laffen.

Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, so konnteich nunmehr umständlicher und genauer die Verhältnisseund die Lage der Familie vernehmen. Mein Bater hatte nach meiner Abreise seine ganze didaktische Liebhaberen der Schwester zugewendet, und ihr bei einem völlig geschlossenen, durch den Frieden gesicherten und selbst von Miethleuten geräumten Hause fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen umzuthun und zu erholen. Das Französische, Italianische, Englische mußte sie abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er sie einen großen Theil des Tags sich an dem

Claviere ju üben nothigte. Das Schreiben burfte auch nicht verfaumt werden, und ich hatte wohl fcon früher gemertt, bag er ihre Corresponden, mit mir dirigirt und feine Lehren burch ihre Reder mir batte sutommen laffen. Meine Sowester mar und blieb ein indefinibles Befen, bas fonderbarfte Semifc von . Etrenge und Beichheit, von Eigenfinnund Nachgiebigfeit, welche Eigenschaften bald vereint, bald burch Billen und Reigung vereinzelt mirkten. Go batte fie auf eine Beife, die mir fürchterlich erfcbien, ibre Sarte gegen ben Bater gewendet, dem fie nicht vergieb, daß er ihr biefe bren Jahre lang fo manche un= fdulbige Kreude verhindert ober vergallt, und von beffen guten und trefflichen Gigenschaften fie auch gang und gar feine anerfennen wollte. Gie that alles was er befahl und anordnete, aber auf die unlieblichfte Beife von ber Belt. Gie that es in bergebrachter Ordnung, aber auch nichts bruber und nichts brunter. Aus Liebe oder Gefälligfeit bequemte fie fich gu nichts, fo bag bieß eins ber erften Dinge war, über bie fich die Mutter in einem gebeimen Gefprach mit mir beflagte. Da nun aber meine Schwester fo kiebebedurftig war, als irgend ein menschliches Befen, fo wendete fie nun ihre Reigung gang auf mich. Ihre Sorge für meine Pflege und Unterhaltung verfchlang . alle ihre Beit; ihre Gefpielinnen, die von ihr beberrfct wurden, obne daß fie daran bachte, mußten gleich= falle allerleiausfinnen, um mir gefällig und troftreich au fenn. Gie mar erfinberifch mich zu erbeitern, und

entwickelte fogar einige Keime von poffenhaftem humor, den ich an ihr nie gefannt hatte, und der ihr fehr gut ließ. Es entspann sich bald unter uns eine Cotterie-Sprache, wodurch wir vor allen Menschan reden konnten, ohne daß sie uns verstanden, und fie bediente sich dieses Nathwellches ofters mit vieler Kecheit in Gegenwart der Eltern.

Perfonlich war mein Water in ziemlicher Behaglichkeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil ded Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung, und stimmte seine Laute langer als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er konnte den Berdruß, anstatt eines rustigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlaufan kollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Eurerpediren möge; besonders aber mußte man sich mit hypochondrischen Aeußerungen in seiner Segenwart in Acht nehmen, weil er alsdann hestig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur fehr lebhaft und heister, brachte unter biefen Umfinden fehr langweilige Lage zu. Die fleine Saushaltung mar bald beforgt. Das Gemuth der guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Interesse finden, und das nächte begegnete ihr in der Religion, das fie um so lieber ergriff, als ihre porzäglichften Freundiunen

gebilbete und heraliche Gottesverehrerinnen maren. Unter biefen ftand Fraulein von Klettenberg obenan. Es ift biefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen die Befenntniffe ber iconen Seele entftanden find, die man in Wilhelm Meifter eingeschaltet findet. Sie war gart gebaut, von mittlerer Große; ein bergliches naturliches Betragen war burch Belt-und Sofart noch gefälliger geworden. Ihr fehr netter Angug erinnerte an bie Rleibung herrnbutifcher Frauen. Seiterfeit und Gemutherube verließen fie niemale. Sie betrach= tete ibre Arantheit als einen nothwendigen Beftand= theil ihres vorübergehenden irdifden Sepns; fie litt mit ber größten Seduld, und in ichmerglofen Intervallen war fie lebhaft und gesprächig. Ihre liebfte, fa vielleicht einzige Unterhaltung waren bie fittlichen Erfahrungen, die ber Menfch, der fich beobachtet, an fich felbft machen tann; woran fich benn die religiofen Gefinnungen anschloffen, bie auf eine febr anmuthige, ja geniale Beise bei ihr als naturlich und übernatür= lich in Betracht tamen. Debr bedarf es faum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schilberung den Freunden folder Darftellungen wieder in's Ge= bachtniß zu rufen. Bei bem gang eignen Bange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem vornehmeren Stande, in dem fie geboren und erzogen war, bei der Lebhaftigfeit und Eigenheit ihred Geiftes vertrug fie fich nicht zum Beften mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Weg jum Beil eingeschla= gen batten. Krau Griesbach, die vorzüglichste, schien

au ftreng, an troden, au gelehrt: fie mußte, bachte. umfaßte mehr ale bie andern, die fich mit ber Ents widelung ihres Gefühle begnügten, und war ihnen daher låstig, weil nicht jede einen so großen Apparat auf bem Bege ber Seligfeit mit fich führen tonnte noch wollte. Dafür aber wurden beun die meiften freilich etwas eintonig, indem fie fich an eine gewiffe Terminologie hielten, die man mit jener ber fpateren Empfindfamen mohl verglichen batte. Fraulein von Rlettenberg führte ihren Weg zwischen beiben Extremen burch, und ichien fich mit einiger Gelbftgefalligfeit in dem Bilde des Grafen Binfendorf zu friegeln. beffen Gefinnungen und Wirfungen Beugniß einer boberen Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Dun fand fie an mir mas fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbefannten Beile ftrebendes Befen, bas, ob es fich gleich nicht für außerordentlich fundhaft halten fonnte, fich doch in feinem behaglichen Buftand befand, und meder an Leib noch Seele gang gefund mar. Sie erfreute fich an bem, was mir die Natur gegeben, fo wie an manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn fie mir viele Borgugegugeftand, fo mar es feineswege bemuthigend für sie: denn erstlich gedachte sie nicht mit einer Mannsperfon ju metteifern, und zweptens glaubte fie, in Abficht auf religiofe Bildung febr viel vor mir voraus ju haben. Meine Unruhe, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forfchen, Sinnen-und Sowanten legte fle auf ihre Weife aus, und verhehlte

gebilbete und hergliche Gotteeverehrerinnen maren. Unter biefen ftand Fraulein von Alettenberg obenan. Es ift diefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen die Betenntniffe der iconen Seele entstanden find, bie man in Wilhelm Meifter eingeschaltet findet. Sie mar gart gebaut, von mittlerer Große; ein bergliches naturliches Betragen mar burch Belt- und Sofart noch gefälliger geworben. Ihr fehr netter Angug erinnerte an bie Rleidung herrnbutifder Frauen. Beiterteit und Gemutherube verließen fie niemale. Sie betrach: tete ihre Krantheit als einen nothwendigen Beftandtheil ihree vorübergebenden irdischen Sevne; fie litt mit ber größten Geduld, und in fcmerglofen Intervallen war fie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, fa vielleicht einzige Unterhaltung waren bie fittlichen Erfahrungen, bie ber Menfd, der fich beobachtet, an fich felbst machen tann; woran fich benn die religiosen Gefinnungen anfchloffen, die auf eine fehr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als naturlich und übernatur= lich in Betracht famen. Dehr bebarf es faum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schilderung ben Freunden folder Darftellungen wieder in's Ge= bachtniß zu rufen. Bei dem gang eignen Gange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei dem vornehmeren Stande, in dem fie geboren und erzogen war, bei ber Lebhaftigfeit und Eigenheit ihres Geiftes vertrug fie fich nicht jum Beften mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Weg jum Beil eingefcla= gen batten. Frau Griesbach, die vorzüglichfte, fchien

ju ftreng, ju troden, ju gelehrt; fie mußte, dachte. umfaßte mehr ale bie andern, die fich mit ber Ent: widelung ihres Gefühle begnügten, und war ihnen daher lastig, weil nicht jede einen so großen Apparat auf dem Wege ber Seligfeit mit fich führen tonnte noch wollte. Dafür aber murben benn die meiften freilich etwas eintonig, indem fie fic an eine gewiffe Terminologie hielten, die man mit jener der fpateren Empfindsamen mohl verglichen batte. Fraulein von Rlettenberg führte ihren Weg zwischen beiden Extremen burd, und ichien fich mit einiger Selbstgefalligfeit in dem Bilde des Grafen Binfenborf ju fpiegeln, beffen Gefinnungen und Wirfungen Beugniß einer boberen Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Nun fand fie an mir mas fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbefannten Beile ftrebendes Wefen, bas, ob es fich gleich nicht für außerordentlich funbhaft balten fonnte, fic bod in feinem behaglichen Buffand befand, und meber an Leib noch Seele gang gefund mar. Sie erfreute fich an bem, was mir die Natur gegeben, fo wie un manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn fie mir viele Borguge gugeftand, fo mar ed feinedmege bemuthigend für fie: benn erftlich gebachte fie nicht mit einer Manneverson zu wetteifern, und zweptene glaubte fie, in Abficht auf religiofe Bilbung febr viel vor mir poraus ju haben. Meine Unruhe, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forfchen, Sinnen-und Sowanten legte fie auf ihre Beife aus, und verhehlte

mir ihre Ueberzengung nicht, sondern versicherte mir unbkwunden, das alles komme baber, weil ich keinen verschnten Gott habe. Nun hatte ich von Jugend auf geglandt, mit meinem Gott ganz gut zu stehen, ja ich bildete mir, nach mancherlei Erfahrungen, wohl ein, daßer gegen mich sogar im Rest stehen könne, und ich war kuhn genug zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hatte. Dieser Dünkel grundete sich aufmeinen unendlich gnten Willen, dem er, wie mir schen, besser hatte zu hulfe kommen sollen. Es läßt sich benken, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit geriethen, der sich boch immer auf die freund-lichste Weiseund manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rector, damit endigte: daß ich ein narrischer Bursche sey, dem man manches nachsehen musse.

Da ich mit ber Geschwulst am Salfe sehr geplagt war, indem Arzt und Chirurgus diese Excrescenz erst vertreiben, hernach, wie sie saten, zeitigen wollten, und sie zuleht aufzuschneiben für gut befanden; so hatte ich eine geranme Zeit mehr an Unbequemischleit als an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen bas Ende ber Seilung bas immer fortbauernbe Betupfen mit Höllenstein und andern abenden Dingen höcht verstrießliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Arzt und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten Frommen, obgleich beide von höchst verschiedenem Naturell waren. Der Chirurgus, ein schanter wohlgebildeter Mann von leichter und gesschäter Sand, der, leider etwas heltisch, seinen Su-

ftanb mit mahrhaft driftlider Gedulb ertrug, und fich in feinem Bernfe durch fein Uebel nicht irre machen ließ. Der Arxt, ein unerflarlicher, ichlaublidender, freundlich fprechender, übrigens abstrufer Mann, ber fich in bem frommen Kreife ein gang besonderes Butrauen erworben hatte. Thatig und aufmertfam mar ' er ben Rranfen troftlich; mehr aber ale burchalles erweiterte er feine Rundschaft burch bie Gabe, einige gebeimnifvolle felbftbereitete Argneven im Sintergrunde au zeigen, von benen niemand fprechen burfte, weil bei und den Mergten die eigene Dispenfation ftreng verboten war. Mit gemiffen Dulvern, die irgend ein Digeftiv fenn mochten, that er nicht fo gebeim; aber von jenem wichtigen Salze, bas nur in den größten Befahren angewendet werden burfte, mar nur unter ben Glaubigen bie Rebe, ob es gleich noch niemand gefeben, ober bie Wirfung bavon gefpurt hatte. Um ben Glauben an die Möglichteit eines folden Univerfalmittels gu erregen und ju ftarten, hatte ber Argt feinen Datienten, wo er nur einige Empfanglichteit fand, ge= wiffe mpftifche demifd-aldymifde Buder empfohlen und zu verfteben gegeben, daß man durch eignes Studtum berfelben gar wohl babin gelangen tonne, jenes Rleinob fich felbit zu erwerben; welches um fo nothmen= biger fen, ale bie Bereitung fich fomohl aus phyfifchen ale befonbere aus moralifden Grunden nicht mobi überliefern laffe, ja daß man, um jenes große Bert ein= auseben, hervorzubringen und zu benuten, bie Gebeimniffe ber natur im Bufammeuhang tennen muffe,

Claviere ju üben nothigte. Das Schreiben burfte auch nicht verfaumt werden, und ich hatte mobl fcon früber gemerkt, daß er ihre Corresponden; mit mir dirigirt und feine Lehren durch ihre Reder mir batte quiommen laffen. Deine Schwester mar und blieb ein indefinibles Befen, das fonderbarfte Gemild von . Etreuge und Beichheit, von Eigenfinnund Nachgiebigleit, welche Gigenschaften bald vereint, bald burch Billen und Meigung vereinzelt mirkten. Go batte fie auf eine Beife, die mir fürchterlich erfcbien, ihre Sarte gegen den Bater gewendet, dem fie nicht vergieb, baß er ibr biefe brev Sabre lang fo manche uufoulbige Freude verbindert ober vergallt, und von beffen guten und trefflichen Gigenfchaften fie auch gang und gar feine anerfennen wollte. Gie that alles mas er befahl und anordnete, aber auf die unlieblichfte Beife von ber Belt. Gie that es in bergebrachter Ordnung, aber auch nichts bruber und nichts brunter. Mus Liebe oder Gefälligfeit bequemte fie fich au nichts, fo bag bieß eins der erften Dinge war, über die fich die Mutter in einem gebeimen Gefprach mit mir beflagte. Da nun aber meine Schwester fo liebebedürftig war, als irgend ein menschliches Befen, fo wendete fie nun ihre Neigung gang auf mich. Ihre Sorge für meine Oflege und Unterhaltung verfclang alle ihre Beit; ihre Gefpielinnen, die von ihr beberricht wurden, ohne daß fie daran bachte, mußten gleichfalle allerleiausfinnen, um mir gefällig und troftreich ju fenn. Gie mar erfinderifch mich ju erheitern, und

entwickelte fogar einige Keime von poffenhaftem Sumor, den ich an ihr nie gefannt hatte, und der ihr fehr gut ließ. Es eutspann sich bald unter und eine Cotterie-Sprache, wodurch wir vor allen Menschan reden konnten, ohne daß sie und verstanden, und sie bediente sich dieses Rathwelsches ofters mit vieler Kedheit in Gegenwart der Eltern.

Perfanlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichkeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, ichrieb an seiner Reisebeschreibung, und kimmte seine Laute langer als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er konnte den Nerdruß, anstatt eines rustigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehran der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Eur erpediren möge; besonders aber mußte man sich mit hypochondrischen Meußerungen in seiner Segauwart in Acht nehmen, weil er alsbann hestig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur fehr lebhaft und heister, brachte unter biefen Umfinden fehr langweilige Tage zu. Die fleine Saushaltung war bald beforgt. Das Gemuth der guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollteauch einiges Interesse finden, und das nächke begegnete ihr in der Religion, das fie um so lieber ergriff, als ihre vorzäglichften Freundiunen

gebilbete und hergliche Gottesverehrerinnen maren. Unter diefen ftand Fraulein von Alettenberg obenan. Es ift diefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen die Befenntnisse der schonen Seele entstanden find, die man in Wilhelm Meifter eingeschaltet findet. Sie mar gart gebaut, von mittlerer Große; ein bergliches naturliched Betragen war burch Belt- und hofart noch gefälliger geworben. Ihr fehr netter Angug erinnerte an bie Rleibung herrnbutifder Frauen. Seiterfeit und Gemutheruhe verließen fie niemale. Sie betrach= tete ihre Arantheit als einen nothwendigen Beftand= theil ihres vorübergebenden irbifden Gepne; fie litt mit ber größten Gebuld, und in fcmerglofen Intervallen war fie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, fa vielleicht einzige Unterhaltung waren bie fittlichen Erfahrungen, die ber Menfch, ber fich beobachtet, an fich felbft machen tann; woran fich benn die religiofen Gefinnungen anfoloffen, die auf eine fehr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als naturlich und übernaturlich in Betracht tamen. Debr bebarf es taum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schilberung den Freunden folder Darftellungen wieder in's Ge= bachtnif gu rufen. Bei bem gang eignen Gange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei dem vornehmeren Stande, in dem fie geboren und erzogen war, bei ber Lebhaftigleit und Eigenheitihres Beiftes vertrug fie fich nicht jum Beften mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Weg jum Beil eingefchlagen batten. Frau Griesbach, die vorzüglichfte, ichien

ju ftreng, jn troden, ju gelehrt; fie mußte, bacte. umfaßte mehr ale die andern, die fich mit der Ents midelung ibred Gefühls begnügten, und war ihnen baber laftig, weil nicht jebe einen fo großen Apparat auf dem Bege der Seligfeit mit fich führen tonnte noch wollte. Dafür aber murben benn die meiften freilich etwas eintonig, indem fle fich an eine gewiffe Terminologie bielten, bie man mit jener ber fpateren Empfindfamen mohl verglichen batte. Kraulein von Rlettenberg führte ihren Beg gwischen beiben Extremen burch, und ichien fich mit einiger Selbftgefalligteit in bem Bilbe bes Grafen Binfenborf zu fpiegeln, beffen Gefinnungen und Wirtungen Beugniß einer boberen Geburt und eines vornehmeren Standes ablegten. Run fand fie an mir mas fie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbefannten Seile ftrebenbes Befen, bas, ob es fic gleich nicht für außerordentlich fundhaft halten tonnte, fich boch in teinem behaglichen Buftand befand, und meder an Leib noch Seele gang gefund mar. Sie erfreute fich an bem, was mir bie Natur gegeben, fo wie an manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn fie mir viele Borguge gugeftand, fo war es feineswegs bemuthigenb für fie: benn erftlich gebachte fie nicht mit einer Manneberfon zu wetteifern, und zweptene glaubte fie, in Abficht auf religiofe Bilbung febr viel vor mir voraus ju haben. Meine Unrube, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forfchen, Sinnen-und Sowanten legte fie auf ihre Beife aus, und verhehlte

mir ihre Ueberzengung nicht, sondern versicherte mir undewunden, das alles tomme baber, weil ich teinen verschnten Gott habe. Nun hatte ich von Jugend auf geglandt, mit meinem Gott ganz gut zu stehen, ja ich bildete mir, nach mancherlei Ersahrungen, wohl ein, daßer gegen mich sogar im Rest stehen könne, und ich war tuhn genug zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hätte. Dieser Dünkelgründete sich ansmeinen unendlich guter Willen, dem er, wie mir schen, besser hätte zu Huse kommen sollen. Es läßt sich benken, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit geriethen, der sich doch immer auf die freundlichte Weiseund manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Nector, damit endigte: daß ich ein narrischer Bursche sey, dem man manches nachsehen musse.

Da ich mit der Geschwulst am Halfe sehr geplagt war, indem Arzt und Chirurgus diese Ereredeenz erst vertreiben, hernach, wie sie sagten, zeitigen wollten, und sie zuleht aufzuschneiben für gut befanden; so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemischeit als an Schwerzen zu leiben, obgleich gegen das Ende der Heilung das immer sortdauernde Betupfen mit Höllenstein und andern abenden Dingen höchst verstrießliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Arzt und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten Frommen, obgleich beide von höchst versichtedenem Naturell waren. Der Chirurgus, ein schlanter wohlgebildeter Mann von leichter und gesschichter Hand, der, leider etwas hettisch, seinen Bus

frand mit mahrhaft driftlicher Gebuld ertrug, und fich in feinem Bernfe burch fein Uebel nicht irre maden lieg. Der Argt, ein unerflarlicher, ichlaublidender, freundlich fprechender, übrigens abstrufer Mann, ber fich in bem frommen Rreife ein gang befonberes Butrauen erworben hatte. Thatig und aufmertfam war ' er ben Rranfen trofflich; mehr aber ale burch alles erweiterte er feine Rundschaft durch die Gabe, einige gebeimnifvolle felbftbereitete Araneven im Sintergrunde au zeigen, von benen niemand fprechen burfte, weil bei und den Merzten bie efgene Dispenfation ftreng verboten war. Mit gewiffen Pulvern, die irgendein Digeftiv fenn mochten, that er nicht fo geheim; aber von jenem wichtigen Salze, bas nur in ben größten Gefahren angewendet werden burfte, war nur unter ben Glaubigen bie Rebe, ob es gleich noch niemand geseben, oder bie Wirfung bavon gefpurt hatte. Um den Glaubem an die Möglichkeit eines folden Universalmittels au erregen und ju ftarten, hatte ber Argt feinen Patienten, wo er nur einige Empfanglichteit fanb, gewiffe moftifche demifd-aldomifde Buder empfoblen und zu verfteben gegeben, daß man burch eignes Studtum derfelben gar wohl babin gelangen tonne, jenes Rleinod fich felbit zu erwerben; welches um fo nothmen= biger fen, ale bie Bereitung fich fowohl aus phyfifchen ale befonbere aus moralifchen Grunden nicht wohl überliefern laffe, ja bag man, um jenes große Bert ein= gufeben, hervorzubringen und zu benuten, die Gebeimnife der Matur im Bufammenhang tennen muffe,

weil es nichts Einzelnes fondern etwas Univerfelles fen, und auch wohl gar unter verfchiedenen Formen und Gestalten bervorgebracht werden fonne. Meine Rreun= bin hatte auf diefe lodenden Worte gehorcht. Das Seil des Körpers war zu nabe mit dem Seil der Seele ver= mandt; und fonnte je eine großere Boblthat, eine gro-Bere Barmherzigfeit auch an andern ausgeübt werden, als wenn man fich ein Mittel zu eigen machte, woburch fo mandes Leiben geftillt, fo mande Gefahr abgelebnt werden tounte? Sie batte icon insgebeim Belling's Opus mago-cabalisticum ftubirt, wobet fie jeboch, weil ber Autor bas Licht mas er mittheilt fogleich wieder felbft verfinftert und aufbebt, fich nach einem Freunde umfah, der ihr in diefem Bechfel von Licht und Kinfterniß Befellichaft leiftete. Es bedurfte nur einer geringen Unregung, um auch mir biefe Rrantbeit zu inoculiren. 36 fcaffte bas Wert an, das, wie alle Schriften diefer Art, feinen Stamm= baum in geraber Linie bis jur Neuplatonifchen Schule verfolgen fonnte. Meine vorzüglichfte Bemühung an diefem Buche mar, die duntlen Sinweifungen, wo ber Berfaffer von einer Stelle auf die andere deutet, und dadurch das was er verbirgt, ju enthullen ver= fpricht, auf's genaufte ju bemerten und am Rande bie Seitenzahlen folder fich einander aufflaren follender Stellen zu bezeichnen. Aber auch fo blieb bas Buch noch duntel und unverständlich genug; außer daß man fich zulest in eine gemiffeterminologie bineinftubirte. und indem man mit berfelben nach eignem Belieben

gebahrte, etwas wo nicht ju verfteben, boch menigftens ju fagen glaubte. Gedachtes Wert ermabnt feiner Borganger mit vielen Ehren, und wir wurden daber angeregt jene Quellen felbit aufzusuchen. Bir menbeten und nun an die Werte des Theophraftus Paracelsus und Basilius Balentinus; nicht weniger an Selmont, Starten und andere, beren mehr oder we- , niger auf Natur und Ginbildung beruhende Lehren und Boridriften wir einzuseben und zu befolgen fuchten. Mir wollte besonders die Aurea Catena Homeri ge= fallen, moburd bie Matur, menn auch vielleicht auf phantaftifche Beife, in einer iconen Bertnupfung dargeftellt wird; und fo verwendeten wir theils einzeln. theile jufammen, viele Beit an biefe Seltfamfeiten, und brachten die Abende eines langen Winters, mabrend deffen ich die Stube buten mußte, fehr vergnügt au, indem wir au dreven, meine Mutter mit eingefoloffen, und an biefen Gebeimniffen mehr ergogten, als die Offenbarung derfelben batte thun tonnen.

Mir war indes noch eine fehrharte Prufung vorbereitet: benn eine gestörte und man durfte wohl sagen für gewisse Momente vernichtete Berdauung brachte solche Symptome hervor, daß ich unter großen Beangstigungen das Leben zu verlieren glaubte und teine angewandten Mittel weiter etwas fruchten wollten. In diesen letten Nothen zwang meine bedrängte Mutter mit dem größten Ungestum den verlegnen Arzt, mit seiner Universal-Wedicin hervorzuruden: nach langem Widerstande eilte er tief in der Nacht nach Saufe und tam mit einem Gladen troftallifirten trodnen Salzes zurück, welches in Wasser aufgelöf't von bem Patienten verschluckt wurde und einen entzichieben alkalischen Geschmack hatte. Das Salz war Taum genommen, so zeigte sich eine Erleichterung des Zustandes, und von dem Augendlick an nahm die Krantheit eine Wendung, die stufenweise zur Besserung führte. Ich darf nicht sagen, wie sehr dieses den Glauben an unsern Arzt, und den Fleiß und eines solchen Schahes theilhaftig zu machen, stärfte und erbobte.

Meine Freundin, welche efterne und geschwistere los in einem großen wohlgelegenen Sanse wohnte, hatte schon früherangefangen, sich einen leinen Windeofen, Kolben und Retorten von maßiger Große anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winten des Arztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verborgen seyn sollten, wenn man es aufzuschließen wisse, und weil in allen uns besannten Schriften das Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Molle spielte, so wurden zu diesen Operationen Allalien erfordert, welche indem sie an der Luft zerstießen sich mitt jenen überirdischen Dingen verdinden und zulest ein geheimuisvolles treffliches Mittelsalz per se hervorbringen sollten.

Raum war ich einigermaßen wieder hergestellt und tonnte mich, burch eine beffere Jahregeit begunftigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aufhalten, so

fing auch ich an, mir einen fleinen Apparat zuzulegen : ein Windofchen mit einem Sandbade war gubereitet, ich lernte fehr geschwind mit einer brennen= ben Lunte die Glastolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiebenen Mischungen abgeraucht merben follten. Nun wurden fonderbareIngrebienzien des Matrotosmus und Mifrotosmus auf eine geheimniß: volle munderliche Weise behandelt, und vor affem fucte man Mittelfalze auf eine unerborte Art bervorgubringen. Was mich aber eine ganze Beile am meiften beschäftigte, war ber fogenannte Liquor Silicum (Riefelfaft), welcher entfteht, wenn man reine Quargfiefel mit einem gehörigen Antheil Alfali fcmilgt, worand ein burchfichtiges Gladentfpringt, welches an ber Luft zerschmilzt und eine schone flare Kluffigfeit barftellt. Wer biefer einmal felbit verfertigt und mit Angen gefeben bat, ber wird biejenigen nicht tabein, welche an eine jungfrauliche Erde und an bie Moglich: feit glauben, auf und durch biefelbe meiter zu mirten. Diefen Riefelfaft zu bereiten hatte ich eine befondere Kertigfeit erlangt; bie iconen weißen Riefel, welche fich im Main finden, gaben bagu ein volltommenes ' Material; und an dem übrigen fo wie an Fleif lief. ich es nicht fehlen: nur ermubete ich boch gulett, indem ich bemerten mußte, daß bas Riefelhafte feineswege mit bem Salze fo innig vereint fen; wie ich philosophischerweise geglaubt hatter benn es schied fich gar leicht wieder aus, und bie schönste mineralische Riuffigfeit, die mir einigemal zu meiner größten

Werwunderung in Form einer animalischen Gallert erschienen mar, ließ doch immer ein Pulver fallen, das ich für den seinsten Rieselstaub ausprechen mußte, der aber teineswegs irgend etwas Productives in seiner Natur spuren ließ, woran man hatte hoffen tonnen diese jungfräuliche Erde in den Mutterstand übergehen zu sehen.

Co munderlich und ungufammenhangend auch diefe Operationen waren, fo lernte ich doch dabei manderlei. Ich gab genau auf alle Arpftallisationen Acht, welche fich zeigen mochten, und ward mit ben außern Kormen mander naturliden Dinge befannt, und indem mir wohl bewußt war, baß man in der neuern Beit die demifden Begenftande methodifder aufgeführt, fo wollte ich mir im Allgemeinen bavon ei= nen Begriff machen, ob ich gleich als Salb-Adept por ben Avothetern und allen benjenigen, die mit bem ge= meinen Feuer operirten, febr wenig Refpect batte. Inbeffen gog mich boch bas chemische Compendium bes Boerhave gewaltig an, und verleitete mich meh= rere Schriften biefes Mannes ju lefen, woburch ich benn, da ohnebin meine langwierige Krantheit mich bem Meratlicen naber gebracht batte, eine Anleitung fand, auch die Aphorismen biefes trefflichen Mannes au ftudiren, die ich mir gern in den Ginn und in's Gebachtniß einprägen mochte.

Eine andere, etwas-menichlichere und bei weitem für die augenblickliche Bilbung nublichere Beschäftiung war, bag ich die Briefe burchfah, welche ich von

Leipzig aus nach Saufe gefdrieben hatte. Nichts gibt une mehr Aufschluß über und felbft, als wenn wir bas, mas por einigen Jahren von uns ausgegangen ift, wieder por und feben, fo daß wir und felbst nunmehr als Gegenstand betrachten tonnen. Allein freilich war ich bamale noch zu jung und die Epoche noch zu nabe, welche burch biefe Daviere bargeftellt marb. Ueberhaupt, ba man in jungen Jahren einen gewissen felbitgefälligen Duntel nicht leicht ablegt, fo außert fic biefer befondere barin, bag man fich im tury Borbergegangenen verachtet: benn indem man freilich von Stufe zu Stufe gemahr wird, bag badjenige mas man an fich fo wie an andern für gut und vortrefflich actet, nicht Stich balt, fo glaubt man über biefe Berlegenheit am beften binauszufommen, wenn man bas felbst wegwirft, was man nicht retten tann. Go ging es auch mir. Denn wie ich in Leipzig nach und nach meine findlichen Bemubungen geringschagen lernte, fo tam mir nun meine atabemifche Laufbahn gleichfalle geringschäßig vor, und ich fab nicht ein, daß fie eben barum vielen Berth fur mich haben mußte, weil fie mich auf eine bobere Stufe ber Betrachtung und Ginfict gehoben. Der Bater hatte meine Briefe fowohl an ihn ale an meine Schwester forgfaltig gefammelt und geheftet; ja er hatte fie fogar mit Anfmertfamteit corrigirt und fowohl Schreib: als Sprachfehler verbeffert.

Bas mir zuerft an biefen Briefen auffiel, war bas Aeußere; ich erichrat vor einer unglaublichen

Bernachlässigung ber Sandidrift, die fic vom October 1765 bis in die Sälfte des folgenden Januars erstrecte. Dann erschien aber auf einmal in ber Salfte des Marges eine gang gefaßte, geordnete Sand, wie ich fie fonft bei Breisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Bermunderung darüber lof'te fich in Dant gegen ben guten Gellert auf, welcher, wie ich mid nun wohl erinnerte, und bei den Auffaben, die wir ihm einreichten, mit feinem berglichen Conegur beiligen Pflicht machte, unfere Sand fo febr, ja mehr ale unfern Stol, au üben. Diefes wiederholte er fo aft, als ibm eine fribliche, nachläffige Schrift gu Geficht fam; mobei er mehrmale außerte, daß er febr gern die icone Sandidrift feiner Schulerzum Sauptzweck feines Unferrichts machen mochte, um fo mehr, weil er oft genug bemerkt babe, bas eine aute Sand einen guten Stpl nech fich giebe.

Sonft konute ich auch bemerten, daß die franzosisschen und englischen Stellen meiner Briefe, obsileich nicht fehlerloß, doch mit Leichtigkeit und Freischeit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Georg Schlosfer, der sich noch immer in Treptom befand, zu üben sortsgesahren, und war mit ihm in beständigem Jusammenhang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Justanden (denn immer ging es ihm nicht ganz so wie er gehofft hatte) unterrichtet wurde und zu seiner ernstern, edlen Denkweise immer mehr Jutrauen faßte.

Eine andere Betrachtung, die mir bei'm Durchfe= ben iener Briefe nicht entgeben fonnte, mar, bag ber . aute Water mit ber beften Abucht mir einen befondern Schaden jugefügt und mich ju der wunderlichen Lebensart veranlagt batte, in die ich gulest gerathen war. Er hatte mich namlich wiederholt vom Rarten= fvielabgemabut allein Krau SofrathBobme, fo lange fie lebte, mußte mich nach ibrer Beife zu bestimmen, indem lie die Abmahnung meines Baters nur von dem Migbrauch erflarte. Da ich nun auch bie Bortbeile banon in der Societat einfah, fo ließ ich mich gern burd fie regieren. Ich batte wohl den Spiel : Sinn, aber nicht ben Sviel-Beift; ich lernte alle Sviele leicht und geschwind, aber niemale tonnte ich bie geborige Aufmertfamfeit einen ganzen Abend zufammenbalten Wenn ich alfo recht gut anfing, fo verfehlte ich's boch immer am Ende und machte mich und andre verlies ren; wodurch ich benn jederzeit verdrieflich entweber aur Abendtafel, oder aus der Gefellichaft ging. Raum mar Madame Bobme verfchieden, die mich ohnedem . wabrend ihrer langwierigen Krantheit nicht mehr zum Spiel augehalten batte, fo gewann die Lehre meines Baters Rraft; ich entichuldigte mich erft von den Partien, und weil man nun nichts mehr mit mir angufangen mußte, fo ward ich mir noch mehrale andern laftig, fchtug die Einladungen aus, die denn fparfamer erfolg: ten und aulest ganz aufhörten. Das Spiel, das jungen Leuten, befondere benen bie einen praftifden Sinn baben und fich in der Welt umtbun wollen, febr au

empfeblen ift, tannte freilich bei mir niemals zur Liebhaberen werden, weil ich nicht weiter tam, ich mochte fpielen fo lange ich wollte. Satte mir jemand einen allgemeinen Blick barüber gegeben und mich bemerken laffen, wie hier gewiffe Beichen und mehr ober weni= ger Bufall eine Art von Stoff bilden, woran fich Urtheilefraft und Chatigfeit üben tonnen; batte man mich mehrere Spiele auf einmal einseben laffen, fo batte ich mich wohl eher bamit befreunden tonnen. Bei alle bem mar ich burch jene Betrachtungen in ber Epode, von welcher ich bier fpreche, ju ber Ueberzeugung gefommen, bağ man bie gefellichaftlichen Spiele nicht meiden, fondern fich eber nach einer Gemanbtheit in benfelben beftreben muffe. Die Beit ift unendlich lang und ein jeber Tag ein Gefaß, in bas fich febr viel ein= gießen lagt, wenn man es wirflich ausfullen will.

So vielfach war ich in meiner Einsamteit beschäftigt, um so mehr als die verschiedenen Geister der mancherleiliebhaberepen, denen ich mich nach und nach gewidmet, Gelegenheit hatten wieder hervorzutreten. So kam es auch wieder an's Zeichnen, und da ich immer unmittelbar an der Natur oder vielmehr am Wirklichen arbeiten wollte, so bilbete ich imein Zimmer nach, mit seinen Möbeln, die Personen die sich darin befanden, und wenn mich das nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtgeschichten dar, die man sich eben erzählte, und woran man Interesse fand. Das alles war nicht ohne Sharafter und nicht ohne einen gewissen Geschmach, aber leider fehlte den Figuren die

Axoportion und bas eigentlicheMart, fo wie benn auch bie Ausfahrung bochft nebuli tifd war. Mein Bater, bem biefe Dinge Bergnugen ju machen fortfuhren, wollte fle bentlicher baben; auch follte alles fertig und abgeschloffen fenn. Er ließ fie baber aufgieben und mit Linien einfaffen; ja ber Maler Morgen ftern, fein Saustunkter - ed ift berfelbe, ber fic fpater: burd Rirdenprospecte befannt, ja berühmt gemacht mußte die perspectivischen Linien ber Simmer und-Manne bineinziehen, bie fich benn freilich ziemlich grell gegen die nebuliftisch angebeuteten Kiguren ver-Er glaubte mich baburd immer mehr gur Bestimmtbeit zu notbigen, und un: ibm gefällig an fenn, zeichnete ich manderlei Stilleben, woich, inbem bas Wirfliche als Rufter vor mir ftand, beutlicher und entschiedener arbeiten tonnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal bas Rabiren ein. 3d batte mir eine ziemlich intereffante Landschaft componirt, und fublte mich febr gludlich, als ich meine alten von Stod überlieferten Recepte vorfuchen, und mich jener verannglichen Beiten bei der Arbeit erinnern fonnte. 36 abte die Platte balb und ließ mir Drobe-Abbride maden. Ungludlicher Beife mar bie Composition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun beibes bineinzubringen : weil es mir aber nicht gans beutlich war, worauf es ankam, fo kounte ich nicht fertig werben. 3ch befand mich zu der Beit nach meiner Art gang wohl; allein in diefen Tagen befiel mich ein Uebel, bas mich noch nie gequalt batte. Die Aeble namlich war mir gang wund geworben, und befonders das mas man ben Bapfen nennt, febr ent= gunbet: ich fonnte nur mit großen Schmergen etwas folingen, und bie Aerzte wußten nicht, was fie baraus machen follten. Man qualte mich mit Gurgeln und Pinfeln und tonnte mich von biefer Roth nicht be= freien. Endlich ward ich wie durch eine Eingebung gewahr, bas ich bei bem Megen nicht vorfichtig genug gewesen, und bag ich, inbem ich es oftere und leidenschaftlich wiederholt, mir diefes Uebel augezogen und foldes immer wieber erneuert und vermehrt. Den Aergten mar die Sache plausibel und gar bald gewiß, indem ich bas Rabiren und AeBen um fo mehr unterlief, als ber Berfuch feineswegs gut ausgefallen war, und ich eber Urfache batte meine Arbeit zu verbergen als vorzuzeigen, worüber ich mich um fo leichter troftete, als ich mich von bem befdwerlichen Uebel sehr bald befreit fab. Dabei tounte ich mich boch ber Betrachtung nicht enthalten, daß wohl bie abuliden Beschäftigungen in Leipzig mandes mochten zu jenen Uebeln beigetragen haben, an benen ich soviel gelitten batte. Freilich ist es eine langwei= lige und mitunter traurige Sace, ju febr auf uns felbit und mas une ichabet und nust Acht ju haben; allein es ift feine Krage, daß bei der wunderlichen Ibio= fyntraffe ber menschlichen Ratur von ber einen, und bei ber unendlichen Berichiedenheit ber Lebensart und Genuffe von ber anbern, ed noch ein Bunber ift, bas bas menfoliche Gefdlecht fic nicht icon lange aufge=

rieben bat. Es icheint die menichliche Matur eine eigene Art von Babigfeit und Bielfeitigfeit zu befiben, ba fie alles was an fie beranfommt ober was fie in fic gufnimmt überwindet, und wenn fie fich es nicht affimiliren fann, wenigftens gleichgultig macht. Freilich muß fie bei einem großen Erces tros alles Wiber= ftandes den Elementen nachgeben, wie uns fo viele enbemische Krantheiten und bie Birfungen bes Branntweine überzeugen. Konnten wir, obne angitlich zu werben, auf und Acht geben, was in unferm complicirten burgerlichen und gefelligen Leben auf und gunftig ober ungunftig wirft, und mochten wir bas was uns als Genuß freilich behaglich ift, um ber übeln Kolgen willen unterlaffen; fo murben wir gar manche Unbequemlichfeit, die und bei fonft gefunden Conftitutionen oft mehr als eine Arantheit felbst qualt, leicht zu entfernen miffen. Leiber ift es im Diatetischen wie im Moralischen: wir tonnen einen Rebler nicht eber einschen, als bis wir ibn los find; mobei benn nichts gewonnen wird, weil ber nachfte Kehler dem vorhergebenden nicht abnlich fieht und also unter derfelben Korm nicht erfannt werben fann.

Beim Durchlesen jener Briefe, bie von Leipzig aus an meine Schwestergeschrieben waren, tonnte mir unter andern auch biese Bemerkung nicht entgehen, haß ich mich sogleich bei dem ersten akademischen Unterzricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, dem Professor substituirte und daher auch auf der Stelle didaktisch ward. Mir

war es luffia gu feben, wie ich basjenige mas Gellert und im Collegium überliefert ober gerathen, fogleich wieber gegen meine Schwefter gewendet, ohne eingu= feben, daß fowohl im Leben ale im Lefen etwas bem Inngling gemaß fepn toune, ohne fich für ein Frauen= simmer zu foiden ; und wir fderzten gemeinfcaftlich über biefe Nachafferen. Auch wuren mir die Gebichte, die ich in Leipzig verfaßt hatte, icon ju gering, und fie ichienen mir fait, troden und in Abficht bef= fen was die Buftande bes menfoltden Bergens ober Geiftes ansbinden follte, allan oberfiachlich. bewog mich, als ich nun abermale bas väterliche Saus verlaffen'und auf eine zwerte Atabemie zieben follte. wieder ein großes Samt-Antobafe über meine Arbei= ten zu verbangen. Mehtere angefaugene Stude, beren einige bis zum britten ober vierten Act, anbere aber nur bis au vollendeter Exposition gelangt waren, nebft vielen anbern Gebichten, Briefen und Bupieren murben bem Keuer'übergeben, und taum blieb etwas verfcont anger bem Mannfcript von Bebrifd, bie Laune bes Berliebten und bie Mitschuldigen, an welchem letteren ich immer fort mit befonderer Liebe befferte, und da bas Stud fcon fertig war, bie Erposition nochmale burcharbeitete, um fie angleich bewegter und flarer ju machen. Leffing batte in ben zwei er: ften Acten ber Minna ein unerreichbares Rufter aufgestellt, wie ein Drama zu erponiren fep, und es mar mir nichts angelegener, als in feinen Ginn und feine Abfichten einzubringen.

Umffandlich genng, ift zwar schon die Erzählung von dem was mich in diesen Lagen beruhrt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß deffen ungeachtet wieder zu jenem Interesse zurudlehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingestößt hatten, von denen ich ein für allemal, in sofern es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

. Einen großen Ginftuf erfuhr ich babei von einem wichtigen Buche, das mir in die Bande gerieth, es mar Arnolds Kirchen= und Reber-Geschichte. Die= fer Daun ift nicht ein bloß reflectirender Siftorifer, fondern jugleich fromm und fühlend. Seine Befinnungen ftimmten febrau ben meinigen, und mas mich an feinem Wert befonders ergobte, wer, bag ich von manchen Rebern, die man mir bisber als toll ober gottlos vorgeftellt batte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Beift bes Widerspruche und bie Luft sum Paradoren fteet in und allen. 3ch ftudirte flei-Big bie verschiedenen Meinnugen, und ba ich oft genug batte fagen boren, jeder Menfc babe am Ende doch feine eigene Religion; so fam mir nichts natür= licher vor, als daß ich mir auch meine eigene bilben tonne, und diefes that ich mit vieler Bebaglichfeit. Der neue Platonismus lag jum Grunde ; bas Bermetifche, Moftifche, Kabbaliftifche gab auch feinen Bettrag ber, und fo erbaute ich mir eine Belt, die feltfam genug ausfab.

3ch mochte mir wohl eine Gottheit porftellen, bie fich von Emigleit ber felbft producirt; ba fich aber Pro-

duction nicht ohne Manntchfaltigfeit benten lagt, fo mußte fie fich nothwendig fogleich als ein 3meptes er= fdeinen, welches wir unter bem Namen bes Gobus anertennen; biefe beiben mußten nun ben Act bes Bervorbringens fortfeben, und erschienen fich felbit wieder im britten, welches nun eben fo bestehend lebendig und ewig als bas Ganze war. hiermit war jedoch ber Kreis ber Gottheit geschlossen, und es ware ihnen felbft nicht möglich gewefen, abermals ein ibnen vollig Gleiches bervorzubringen. Da jedoch ber Productionstrieb immer fortging, fo erfcufen fie ein viertes, bas aber icon in fich einen Biberfptuch begte, indem es, wie fie, unbedingt und boch augleich in ihnen enthalten und durch fie begrangt fenn follte. Diefes war nun Lucifer, welchem von nun an die gange Schopfungefraft übertragen mar, und von bem alles ubrige Senn ausgeben follte. Er bewied fogleich feine unenbliche Thatiafeit, indem er die fammtlichen Eugel erfduf, alle wieber nach feinem Gleichniß, unbebingt, aber in ihm enthalten und durch ihn begrangt. Umgeben von einer folden Glorie vergaß er feines bobern Urfprunge und glaubte ibn in fich felbit au finden, und aus diefem erften Undant entfprang alles mas une nicht mit bem Ginne und ben Ablichten ber Gottheit übereinzustimmen icheint. Je mehr er fich nun in fich felbit concentrirte, je unwohler mußte es ihm werden, fo wie allen ben Geiftern, benen er bie füßeErhebung zu ihrem Urfprunge vertummerte. Und fo ereignete fich bas, mas und unter ber Form bes

Abfalls der Engel bezeichnet wird. Gin Theil derfelben concentrirte fich mit Lucifer, ber andere wendete fich wieber gegen feinen Urfprung. Aus biefer Concentration ber gangen Schopfung, denn fie mar von Queifer ausgegangen und mußte ibm folgen, entfprang nun alles bas, mas wir unter ber Geftalt ber Materie gewahr werden, mas wir uns als fdwer, fest und finfter vorftellen, welches aber, inbem es wenn auch nicht mittelbar, boch burd Kiliation vom gottlichen Befen berftammt, eben fo unbedingt machtig und ewig ift, ale ber Bater und bie Großeltern. Da nun Das gange Unbeil, wenn wir es fo nennen burfen, bloß burd bie einseitige Richtung Lucifere entstand, fo fehlte freilich bieferSchöpfung bie beffere Salfte : benn alles was burd Concentration gewonnen wird, befas fie, aber es fehlte ibr alles, mas burd Erpanfion allein bewirft werden fann; und fo batte die fammtliche Schopfung burd immermabrende Concentration fic felbst aufreiben, sich mit ihrem Bater Lucifer vernichten und alle ibre Anspruche an eine gleiche Ewigfeit mit ber Sottheit verlieren tonnen. Diefem Buftanb faben die Clobim eine Beile au, und fie batten bie Babl, jene Meonen abzuwarten, in welchen bas Kelb wieder rein geworden und ihnen Raum zu einer neuen Schopfung geblieben ware, ober ob fie in bas Gegenwartige eingreifen und bem Rangel nach ihrer Unenblichfeit zu Sulfe tommen wollten. Gie ermablten nun bas lettere, und fupplirten nun burch ihren blo= ben Billen in einem Augenblid ben ganzen Mangel,

ben ber Erfolg von Lucifere Beginnen an fich trug. Sie gaben bem unenblichen Geon bie Rabigleit fich auszudebnen, fic gegen fie gu bewegen; ber eigent= liche Buld bed Lebend mar wieder hergestellt und Lucifer felbst tonnte fich biefer Ginwirtung nicht entgieben. Diefes ift bie Epoche, wo badjenige bervortrat, was wir als Licht Jennen, und wo dasienige begann, was wir mit dem Borte Schopfung ju bezeichnen pflegen. Go febr fic auch nun biefe burd bie immer fortwirtende Lebenstraft der Elohim flufenweife vermannichfaltigte; fo fehlte es bod noch an einem Befen, welches die unfprüngliche Berbindung mit ber Gottheit wieberberguftellen gefchiett mare, und fo wurde ber Menich bervorgebracht, ber in allem ber Gottheit abulich, ja gleich fevn follte, fich aber freilich Daburch abermale in bem Ralle Lucifere befand, sugleich unbedingt und beschränft zu fenn, und ba diefer Widerfrench burch alle Rategorien des Dafepns fich an ibm manifefticen und ein vollfommenes Bemußtfern fo wie ein entschiedener Bille feine Buftande begleiten follte, fo mar vorauszufeben, daß er augleich bad voll= fommenfte und unvollfommenfte, bas gluclichfte und unglitalichte Gefcopf werden miffe. Es währtenicht lange, fo fpielte er auch vollig bie Rolle bes Lucifer. Die Abfonderung vom Boblibater ift ber eigentliche Undant, und fo ward jener Abfall jum zweptenmal eminent, obgleich die gange Schofung nichte ift und nichte war, ale ein Abfallen und Burudfehren gum Urfbrunglichen.

Man fieht leicht, wie bier die Erlosung nicht al= lein von Ewigteit ber befchloffen, fonbern als ewig nothwendig gedacht wird, ja daß fie durch die gange Beit bes Berbens und Sepns fich immer wieder erneuern muß. Michts ift in diefem Sinne naturlicher, als baß bie Gottheit felbft bie Geftalt bes Menfchen annimmt, die fich ju einer Sulle icon vorbereitet hatte, und daß fie die Schickfale beffelben auf furge Beit theilt, um durch diefe Berahnlichung bas Erfreuliche ju erhoben und bas Schmergliche ju milbern. Die Geschichte aller Religionen und Philosophien lehrt und, daß diefe große, ben Menfchen unentbebrliche Wahrheit von verschiedenen Nationen in verfdiebenen Beiten auf manderlei Beife, ja in feltfamen Rabeln und Bildern der Befdranftheit gemaß überliefert worden ; genug wenn nur anerfannt wird, baß wir und in einem Buftanbe befinden, ber, wenn er und auch niederzugiehen und zu bruden icheint, bennoch Gelegenheit gibt, ja jur Pflicht macht, uns ju erhe= ben und die Absichten ber Gottheit baburch zu erfül= len, baß wir, indem wir von einer Seite und ju verfelbften genothigt find, von ber andern in regelmäßi= gen Dulfen und zu entfelbftigen nicht verfaumen.



## Neuntes Buch.

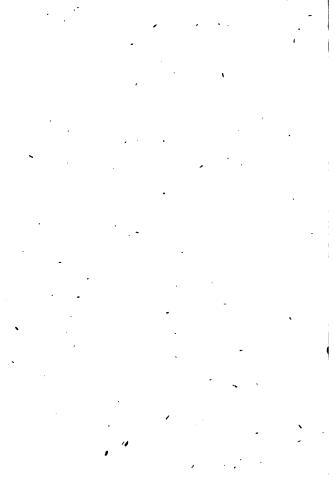

"Das Berg wird ferner ofters gum Bortheil ver-Schiedener, befonders geselliger und feiner Tugenden gerührt, und bie garteren Empfindungen werden in ibm erregt und entwidelt werben. Besonders werben fich viele Buge eindruden, welche bem jungen Lefer eine Ginficht in ben verborgenern Binfel bes menfdiiden Bergens und feiner Leibenfchaften geben, eine Renntniß die mehr als alles Latein und Griechisch werthift, und von welcher Dvid ein gar vortrefflicher Meister war. Aber bief ift es noch nicht, warum man eigentlich ber Jugend die alten Dichter und alfo auch den Ovid in die Bande gibt. Wir haben von bem gutigen Schopfer eine Menge Seelentrafte, welden man ibre geborige Gultur, und zwar in ben erften Jahren gleich, zu geben nicht verabfäumen muß, und die man boch weder mit Logif noch Metaphyfit, Latein ober Griechisch cultiviren fann : wir baben eine Einbildungefraft, der wir, wofern fie fich nicht der erften beften Borftellungen felbft bemachtigen foll, die fdidlichften und iconften Bilber vorlegen und daburch bas Gemuth gewöhnen und üben muffen, bas Soone überall und in der Matur felbit, unter feinen bestimmten, wahren und auch in den feineren Bugen

ju erkennen und ju lieben. Wir haben eine Menge Begriffe und allgemeine Kenntniffe nothig, sowohl für die Wiffenschaften als für das tägliche Leben, die fich aus keinem Compendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Neigungen, Leibenschaften sollen mit Bortheil entwickelt und gereinigt werden."

Diefe bebeutende Stelle, welche fich in ber allgemeinen dentiden Bibliothet vorfand, mar nicht bie einzige in ihrer Art. Bon gar vielen Geiten ber offenbarten fic abnliche Grundfate und gleiche Befinnungen. Sie machten auf und rege Junglinge febr großen Eindrud, der um befte entfchiedener wirtte, als er burd Bielands Beifviel noch verftartt murbe: benn bie Berte feiner zwepten glanzenden Epoche bewiesen flarlich, bas er fic nach folden Dari= men gebildet batte. Und mas fonnten wir mehr verlangen? Die Bbilosophie mit ihren abstrusen Korderungen war beseitigt, die alten Sprachen, beren Er= lernung mit fo viel Dubfeligfeit verfnupft ift, fab man in ben Sintergrund gerudt, die Compendien, über beren Bulanglichfeit une hamlet icon ein bebentliches Wort in's Ohr geraunt hatte, wurden immer verbachtiger, man wies und auf die Betrachtung eines bewegten Lebens bin, bas wir fo gerne führten, und auf die Renntniß ber Leibenschaften, die wir in unferem Bufen theile empfanden, theile abneten, und bie, wenn man fie fouft gefcolten batte, uns nun= mehrals etwas Wichtiges und Burbiges vortommen mußten, weil fie ber hauptgegenftand unferer Studien fepn sollten, und die Kenntniß derselben als das vprzuglichste Bildungsmittel unserer Seisteskrüfte angerühmt ward. Ueberdieß war eine solche Deutweise meiner eignen Ueberzeugung, ja meinem poetischen Thun und Breiben ganz angemessen. Ich fügte mich daher ohne Widerstreben, nachdem ich so manchen guten Borfah vereitelt, so manche redliche Hossung verschwinden sehn, in die Absicht meines Baters, mich nach Straßburg zu schieden, wo man mir ein heiteres lustiges Leben versprach, indessen ich meine Studien weiter fortsehen und am Ende promoviren sollte.

3m Krubiabre fühlte ich meine Gefundbeit, noch mehr-aber meinen jugendlichen Muth wieber bergestellt, und febnte mich abermals aus meinem vater: liden Saufe, obaleid aus ganz andern Urfachen als bas erfte Dal : benn es waren mir biefe bubichen Bimmer und Raume, wo ich fo viel gelitten batte, unerfreulich geworben, und mit bem Bater felbit fonnte fic tein angenehmes Berbaltuis antnupfen; ich tonnte ibm nicht gang verzeiben, baßer, bei ben Reci= biven meiner Arantheit und bei dem langfamen Ge= nefen, mehr Ungebuld als billig feben laffen, ja daß er, anstatt durd Nadficht mid ju troften, fic oft auf eine arausame Beise über bas was in feines Menfchen Sand lag, geaußert, ale wenn es nur vom Millen abbinge. Aber auch er ward auf manderlei Beife burd mid verlett und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Afademieen allgemeine Begriffe gurud, welches gwar gang recht und

gut ift; allein weil fie fich barin febr weife bunten. fo legen fie folde als Musikab an die vorlommenden Gegenftande, welche benn meifteres babei verlieren muffen. Go batte ich von ber Baufunft, ber Ginrichtung und Bergierung ber Sanfer eine allgemeine Borftellung gewonnen, und wendete biefe nun unvorfichtig im Gefprach auf unfer eigenes Saus an. Mein Bater hatte bie gange Ginrichtung beffelben erfonnen und ben Bau mit großer Stanbhaftigleit burchgeführt, und es ließ fich auch, infofern es eine Wohnung für ibu und feine Familie audidlieflich fenn follte, nichts bagegen einwenden; auch maren in biefem Sinne febr viele Banfer von Rrantfurt gebaut. Die Treppe ging frei binaufund berührte große Borfale, die felbft recht gut batten Simmer fenn fonnen; wie wir benn auch bie gute Jahredzeit immer bafelbft gubrachten. Allein. dieses aumuthige beitere Dasen einer einzelnen Kamilie, diefe Communication von oben bis unten mard aur größten Unbequemlichfeit, fobalb mehrere Darticen bas Saus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit ber frangofifchen Eingnartierung nur zu fehr erfahren batten. Denn jene angkliche Scene mit bem Ronigslieutenant ware nicht vorgefallen, ja mein Bater hatte weniger von allen Unannehmlichfeiten empfunden, wenn unfere Treppe, nach ber Leipziger Art, an bie Seite gebrangt, und jedem Stodwerf eine abgeichlof: fene Thure jugetheilt gemefen ware. Diefe Bauart ruhmte ich einft bochlich und feste ihre Bortheile beraus, zeigte bem Bater bie Möglichkeit, auch feine Treppe

Treppezu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Born gerieth, der um fo heftiger war, als ich furz vorher einige schnortelhafte Spiegelrahmen getadelt und gewise chinesische Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, doch meine Reise nach dem schonen Elfaß beschleunigte, die ich denn auch, auf der neu eingerichten bequemen Diligence, ohne Aufenthalt und in kurzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Geist abgestiegen und eilte sogleich, bas sehnlichste Verlangen zu befriedigen und mich dem Münster zu nahern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Kolopgewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Plat allzu nah vor ihm stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für dießmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schonen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite reiche Land auf einmal offenbaren sollte.

Und fo fah ich benn von der Plattform die fcone Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und haufen durfte: die anfehnliche Stadt, die weitzumberliegenden, mit herrlichen bichten Baumen besfehren und burchflochtenen Auen, biefen auffallenden Reichthum der Begetation, der dem Laufe des Rheins

folgend, die Ufer, Jinfelit-und Berber begeichnet. Richt weniger mit mannich folitigene Grangeftangiet ift der von Silden hernb fich ziehende ftache Gennt, wolden die Iner bemaffert; felbft weftwares, mach bem Gebirge an, finden fich manche Mieberungen: bio einen eben fo veigenben Bublid von Balb und Wiefenwuche gemabern, fo mie ber nordeiche mebr Bigelige Abeil von unenblichen fleinen Rachen bwech: fcnitten ift, die überall ein fcnelles Abachstbing be: gelinftigen. Dentt man fich nun zwifchen biefentlibnig ansaekvedten Matten, mifthen blefen febolich ausgefäeten Suiven alles jum Frudtbaufdickliche Land trefflich bearbeitet, grainend und reffend, und die des fien und reichten Stellen beffelben durch Dorfer und Meiersofe bezeichnet, und eine folde geobe und une Merfehliche, wie ein neues Paradies fürden Menfigen recht vorbereitete Rade, näher und ferner von theile annebanten, theile malbbewathfenen Bergen begrängt; fo wird man bas Entzacken begreifen, mit bem ich mein Schickfal fegnete, bas mir für eintge Beit einen fo fdonen Wohnplay bestimmt hatte.

Ein solcher frischer Anblid in ein nones Land, in welchem wir und eine Zeit lang anshalten follen, hat noch bas Eigne, fo angenehme als ahnungsvolle, bas bas Gunze wie eine unbeschriebene Tafel vor und fing Tid auf und beziehen, darauf verzeichnet; diese heitre, bunte: bestehe Fläche ift noch stumm ihr und; das Auge haftet wur an den Gegenständen insofern sie auf und für fich

bebeutend: find, und noch haben weber Reigung noch Leibenschaft derse ober jene Stolle defendere hernagne heben; aber eine Ahnung beffen, was fondere wird, bennenfigt: fown das junge: here, und einembe feier digted Bedatfalf forbert im Citilien dasjenige, was kommen foll und mag, und welches auf alle Hille, est fep: nun Wohl over Weh, unmertlich den Spanttee der Gegend, in der wie nus befinden, annehmen wirdt

Herabgestiegen von der Sobse verweilte ich nuch eine Zeir lang vor dem Angosicht des ehrwärdigen Stebendest, aber was ich mir weder das erste Wal, noch in deruchchten Zeitigung deutlich machen konnte, wur, daß ich dieses Windbenvert als ein Ungeheurer gewahrte; das mich hätte erscherelen micken, wenn es mir nicht zugleich als ein Gevogeltes fastlich und wisein: Angenedeltetes sognar angenehm vorgekonnnen währe. Ich beschäftigte mich doch folnedwege biosem Widdenburgunchzubenten, sondern tießein so erstaumlichen Denkunt durch seine Gegenwart ruhig auf mich fordwirten.

Ich bezog ein kleines abervohlgelegenes und ans muthiges Linartier an der Sommerfeite des Kifcht muthe, einerschlien langen Strafe, we immernahm rende Biwogung jedem undefchaftigten Augenbfichung febere mide Erupfehlungsfebertstehlung fand under meinen Gönneruseinen Kanstellungsfebertstehlung fennen heit und fand under meinen Gönneruseinen Kanstellungsmit befammten Gestinnungen ergeben war, ob er sich gleich; was den auferen Gottobbienst detrifft,

nicht von ber Rirche getrennt hatte. Er war babei ein verftanbiger Mann und teineswege topfbangerifc in feinem Thun und Laffen. Die Tifchgefellfchaft, bie man mir und ber man mich empfahl, war febr angenehm und unterhaltenb. Ein paar alte Jungfrauen batten biefe Benfion icon lange mit Ordnung und autem Erfolg geführt; es tonnten ungefahr geben Perfonen fenn, altere und jungere. Bon biefen lettern ift mir am gegenwärtigften einer, genannt Meper, von Lindau geburtig. Man batte ibn, fei= ner Geftalt und feinem Geficht nach, für den iconften Menfchen balten fonnen, wenn er nicht zugleich etwas Solottriges in feinem gangen Befen gehabt batte. Eben fo wurden feine berrlichen Naturgaben durch einen unglaublichen Leichtfinn und fein toffliches Gemuth burd eine unbandige Liederlichkeit verunftaltet. Er batte ein mehr rundes als ovales, offnes, frobes Geficht; die Bertzeuge ber Sinne, Augen, Rafe, Mund, Ohren, tonnte man reich nennen, fie zeugten von einer entichiedenen Rulle, obne übertrieben groß su fenn. Der Mund besonders war allerliedst durch übergeschlagene Lippen, und feiner ganzen Phyfiognomie gab es einen eigenen Ausbruck, bag er ein Razel war, d. h. daß feine Augenbrauen über der Rafe gu= fammenftießen, meldes bei einem fonen Geficte immer einen angenehmen Ausbrud von Sinnlichteit hervorbringt. Durch Jovialitat, Aufrichtigfeit unb Gutmutbigfeit machte er fic bei allen Menfchen beliebt ; fein Gedachtniß war unglaublich, die Aufmertfamteit in den Collegien toftete ihm nichte; er behielt alles was er horte und war geiftreich genug, an allem einiges Interesse zu finden, und um so leichter, da er Medicin studirte. Alle Eindrude blieben ihm lebhaft, und sein Muthwille in Biederholung der Collegien und Nachaffen der Professoren ging manchmal so weit, daß wenn er drep verschiedene Stunden des Morgens gehört hatte, er Mittags bei Tische paragraphenweis, ja manchmal noch abgebrochener, die Prosessoren mit einander abwechseln ließ: welche buntschädige Borlefung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich siel.

Die Uebrigen waren mehr ober weniger feine, ge= feste, ernfthafte Leute. Gin penfionirter Lubwigs: ritter befand fich unter benfelben; boch maren Studirende die Uebergahl, alle wirklich gut und wohlgefinnt, nur mußten fie ihr gewöhnliches Beinbeputat nicht überichreiten. Daß biefes nicht leicht gefcab, mar bie Sorge unseres Prafidenten, eines Doctor Salgmann. Schon in den Sechzigen, unverheirathet. hatte er biefen Mittagstifch feit vielen Jahren befucht und in Ordnung und Anseben erbalten. ein icones Bermogen; in feinem Mengeren bielt er fich fnapp und nett, ja er geborte ju benen, die im= mer in Soub und Strumpfen und ben but unter bem Arm geben. Den but aufzusegen mar bei ibm eine außerorbentliche Sandlung. Ginen Regenschirm fuhrte er gewöhnlich mit fich, wohl eingebent, bas die schönsten Sommertage oft Gewitter und Streife fcauer über bas Land bringen.

Mit biefem Manne beschete ich meinen Porfes, midrhier in Strafburg ber Rahwillen schaft ferner an befleibigen, um bath moglichft promoviren an dinuen. Da er-von allem genan unterrichtet war, fo befragte ich ibn über bie Collegia, die ich gu biven Batte, und was er alleufalle non ber Sache benfe ? Danguf erwiederte er mir, bas es fich in Strafburg nicht etwa wie auf beutschen Afabemiern verhalte, wo man wohl Auriften im weiten und gelebeten Sinne gu bitben fuche. Sier fen alles, bem Berbaltnis gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf bad Brattifche gerichtet: und nach bem Sinne ber Frangofen eingeleitet, weiche gern bei bem Gegebenen verbarren. Bewife allgemeine rundfate, geniffe Porteminiffefude:wenn einem Jeben beigubringen, man faffe fich fo tunt wie moglich und riverliefere nur bes Nothwenbigfte. Er machte mich barauf mit einem Manne befonnt, an bom man, ale Atspetenten, ein geobes Wertrauen begte; melebes biefer füh andebei mir febr buid an exwethen wuste. Ich fing an mit ihm aux Cipleitung aber Gegenftanbe ber Rechtemiffeufchaft su sprachen, und er manborte fich nicht wenig aber mein Gawabroniren : benn mehr aldichin meiner bisherigen Darftellung aufzuführen Gelegenheit nahm, batte ich bei meinem Anfentbatte in Leipzig an Gin= ficht in die Rechtserfordernisse gewonnen, obgleich mein manter Erwerb nur als ein allgemeiner encoffepiblicheribeberbliet; und nicht als eigentliche befrimmte Renntniß gelten tamate. Das afabemifche Beben.

menn wir und auch bei demfelben der eigentlichen Beispes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Art von Ausbildung nuendliche Bartheile, weil wir fiete um Amschen umgeben find, welche die Wiffenschaft besten oder suchen, so daß wir aus einer solchen Utmosphäre, wenn auch unbamußt, immer einige Nahrung ziehen.

Mein Repetent, nachbem er mit meinem Umbernagiren im Discurfe einige Beit Gebulb gehabt, machte-mir gulest begreifich, bag ich vor allen Dingen emeine nichte Ablicht im Auge bebalten miffe, bie nam: lich, mich examiniren zu laffen, zu promoviren und alebann allemfalls in die Draris überzugeben. Um bei dem erften au bleiben, fagte er, fo mird bie Sade feineswege im weiten gefucht. Es wird nachgefragt, mie und mo ein Gefet entsprungen, was bie innere ober außere Beranlaffung baju gegeben; man untertucht-nicht, wie es fich burch Beit und Gewohnbeit abacandert, fo wenig ald in wiefenn ed fic burch falfche Audlegung ober verfehrten Gerichtsbrauch vielleicht ger umgewendet. In folden Forfdungen bringen gelowte Mannen gang eigene ibr Leben ju; wir aber fragen uschdem machgegen martig befieht, bief pragen wir unferm Gebachtniß feft ein, bag es uns feets gegenmartig femmenn wir und beffen zu Rus und Sous wufrer Elienten bedienen wollen. So ftatten wir unfre jungen Leute für's nächte Leben aus, und bad Weitere findet fich nach Berhältniß ihrer Talente und ihrer Abatiateit. Er übenas mir bieranf feine Befte, welche in

Fragen und Antworten geschrieben waren und worans ich mich sogleich ziemlich tonnte eraminiren laffen, weil Hoppe fleiner juristischer Catechismus mir noch volltommen im Gedächtniß stand; das Uebrige supplirte ich mit einigem Fleiße und qualificirte mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Art zum Candidaten.

Da mir aber auf diesem Wege jebe eigne Thatigteit in dem Studium abgeschnitten ward: denn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte alles wo nicht verständig, doch historisch ertlärt haben, so fand ich für meine Rräfte einen größern Spielraum, ben ich auf die wunderlichste Weise benutte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenoffen waren Mediciner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studirenben, die sich von ihrer Biffenschaft, ihrem Metier, auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterstälten. Es liegt dieses in der Natur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemuhungen sind die finnlichesten und zugleich die höchsten, die einfachsten und die complicirtesten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles was der Jüngling lernt, deutet sosteich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber dech in mauchem Sinn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, theils well es ihn an sich interessirt, theils

weil es ihm die frohe Ausficht von Selbftfanbigfeit und Wohlhaben eröffnet.

Bei Tifche alfo borte ich nichts anderes als medis einische Gesprache, eben wie vormale in ber Denfion bes hofrathe Ludwig. Auf Spaziergangen unb bei Luftvarticen fam auch nicht viel Anderes gur Sprace: benn meine Lifchgefellen, als ante Rumpane, waren mir auch Gefellen fur bie übrige Beit geworden, und an fie schloffen fich jedesmal Gleichgefinnte und Gleis des Studirende von allen Seiten an. Die medicinis fche Kacultat glanzte überhaupt vor den übrigen, fowohl in Absicht auf die Berühmtheit ber Lehrer als bie Krequeng ber Lernenben, und fo gog mich bet Strom babin, um fo leichter, ale ich von allen biefen Dingen gerade fo viel Renntnis batte, das meine Biffendluft bald vermehrt und angefeuert werben tonnte. Beim Gintritt bes zwepten Semeftere befucte ich baber Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein, und nahm mir vor, recht fleißig zu fepn, weil ich bei unserer Societat, durch meine munderlis den Bor : ober vielmehr Ueberfenntniffe, icon einis ges Anfeben und Butrauen erworben batte.

Doch es war an dieser Zerstreuung und Zerstude:
lung meiner Studien nicht genug, sie sollten abermals
bedeutend gestört werden: denn eine merkwürdige
Staatsbegebenheit sehte alles in Bewegung und verschaffte und eine ziemliche Reihe Fevertage. Marie Antoinette, Erzherzogin von Desterreich, Königin von
Frankreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über

Strafburg geben. Die Finerlichteiten, burch welche das Bolf aufmertfam gemachtwird, daßes Große in ber Belt gibt, wurden emfig und baufig porbereitet, und mir befondere marbabeibad Gebande mertmarbia. das an ibrem Empfang und mr Nebergebeindie Sande berMbaefandten ibred Gemable, auf einer Abeininfel milden ben beiben Britten aufgerichtet ftanb. Es mar unr wenie über ben Boben erbeben, batte in der Mitte einen großen Saal, an beiben Seiten tieinere, bann folgten anbere Simmer, die fich noch etwas bintermarid exfirection : genue es batte, bauerbafter gebant, gar wohl für ein Luftbaud bober Verfonen gelten tounen. Was mid abendaram befonders intereffirte, und wofmegen ich manches Balfel (cin fleines bamals entrentes Gilberftid nicht iconte, um mir von bem Pfortner einen mieberholten Gintritt zu verfchaffen. maren bie gewirften Taveten, mit benen man bas Cause inwerdigandgeschlagen batte. Sierfab ich zum enften Mal ein Eremplar jenermach Raphaels Cartonen gewirtten Tenviche, und biefer Mablict mar für mich von gang entishiebener Mirfung, indem ich das Rechte und: Rollbanumene, obgleich nur nachgebilbet, in Mafe fennen lernte. Ich ging und tam und fam nub ging, und founte-wich nicht fatt feben; ja ein vergebliches Streben audlte mich, weil ich bad was mich fo außerorbentlich anierach: auch gern: begriffen hatte. Souchst enfreulich und examication fand ich diefe Rebenfale, befte fchredlicher aber ben Sanptfaal. Diefen batte man mit viel gräßern, glangenbern,

reschern und von gehrängten Ziernathen umgebenen Hauteliffen behängt, ible nach Gemählben nenerer Eranzofen gewintt waren.

Nun batte ich mich wohl: auch mit birfer Wanier befreundet, weil meine Comfindung mie meintlrtheil nicht leicht etwas völlig ausfolof; aber anfark emporte mich ber Gegenftant. Diefe Bilber enthielten die Geschichte: van Jason, Medea und:Arensa, und also ein Beifriel ber ungludlichften Beienth. Bur Linfen bes Sprous fab man die mit bem granfamften Dobe ringende Braut, umgeben von jammerpollen Theile nehmenden ; gundlechten entfette fich ber Bateraiber de armordern Ainder zu feinen Füßfen: während bie Amrie auf bem Drechenwagen in bie Luft jog. ibnb demitiabem Granfamen unb Abldenlichen nicht auch sin Abgefcmacttes fehle, fo ringelte fich, binter bem rothen Samme bes anibackinten Thronrudens, red: tor Sand benweise Schweif ienes Janberftiers berner, ingmeschen die fenerspotende Beltie felbft und ber fie belampfende Infon von jener toftbaren Drabevie ainelich bedecht: waren.

Spier nun munden alle Marimen, welche ich in Bafere Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Bufen rege. Daß man Spriftum und die Appfiel in die Seitenfäle eines Hadzelägebändes gebracht, mar ichan ohne Mahl und Einsicht geschehen, und ohne Buchfel hatto das Maß der Zimmen den königlichen Beprichvermahme geleichet; allein das verziehlich gem, weiles mir zu fo großem Vortheil gereichte: nun

aber ein Difgriff wie ber im großen Saale brachte mich gang aus ber Kaffung, und ich forderte, lebbaft und beftig, meine Gefährten ju Beugen auf eines fol= den Berbrechens gegen Gefdmad und Gefühl. -Bad! rief ich aus, obne mid um bie Umftebenden zu befummern: ift es erlaubt, einer jungen Ronigin bas Beifpiel ber graflichten Sochzeit, bie vielleicht jemals vollzogen worden, bei bem erften Schritt in ihr Land fo unbefonnen vor's Auge ju bringen! Gibt es benn unter ben frangofifden Architeften, Decorateuren, Capegierern gar teinen Menichen, ber begreift, bag Bilber etwas vorstellen, bag Bilber auf Sinn und Gefühl wirten, baf fie Eindrude machen, daß fie Abnungen erregen! Aft es boch nicht anders, als batte man biefer schonen und, wie man bort, lebensluftigen Dame bas abichenlichfte Gespenft bis an die Granze entgegen geschickt. Ich weiß nicht was ich noch alles weiter fagte, genug meine Gefabrten fuchten mich au beschwichtigen und aus bem Saufe ju fchaffen, bamit es nicht Berbruß fesen möchte. Alebann verficerten ffe mir, es mare nicht jebermans Sache, Bebeutung in ben Bilbern gu fuchen; ihnen wenigstens mare nichts babei eingefallen, und auf bergleichen Grillen murbe bie gange Population Strafburge und der Segend, wie fie auch berbeiftromen follte, fo wenig als bie Ronigin felbft mit ihrem Sofe jemale gerathen.

Der iconen und vornehmen, fo heitern als impofanten Miene biefer jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie ichien, in ihrem Glaswagen uns allen volltommen fichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge,
die ihrem Jug entgegenströmte, zu scherzen. Abends
zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen
illuminirten Gebände, besonders aber den brennenden Sipfel des Munsters zu sehen, an dem wir, sowohl
in der Rabe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden tonnten.

Die Ronigin verfolgte ihren Beg; bas Landvolt verlief fic, und die Stadt mar bald rubig wie vorber. Bor Ankunft ber Konigin batte man bie gant ver= nunftige Anordnung gemacht, bag fich teine migge-Kalteten Derfonen, teine Krupvel und efelhafte Krante auf ihrem Bege zeigen follten. Man icherate bieriber, und ich machte ein fleines frangofifches Bedicht, worin ich die Ankunft Chrifti, welcher besonders ber Aranten und Lahmen wegen auf der Welt zu mandeln fcbien, und die Ankunft ber Ronigin, welche biefe Ungludlichen verscheuchte, in Bergleichung brachte. Meine Kreunde ließen es passiren; ein Franzose bingegen, ber mit und lebte, fritifirte febr unbarmbergig Sprace und Beremag, obgleich, wie es fdien, nur allsugrundlich, und ich erinnere mich nicht, nachber je wieder ein frangofisches Gebicht gemacht gu,baben.

Raum ericol and ber Sauptstadt die Nachricht von der gludlichen Ankunft der Ronigin, ale eine Schreckenspost ibr folgte, bei dem festlichen Feuerwerte fep, durch ein Polizepversehen, in einer von Baumaterialien versperrten Straße eine UngahlMenschen mit Pferben und Wingen zu Grunde gegangen, und die Stadt bei diesen Jodgetsspertichkeiten in Kinner und keid verseht worden. Die Größe bestlungliche finde num sowohldem indem benglichen des ihre gliche finde num sowohldem indem mandieumgekommunen Personen heimlich begrub, so daß viele Familieumun durch das völlige Ansendieiten der Ihrigen überzeugt wurden, daß auch diesende bem schrecklichen Ereignist mit hingerafft sown. Daß mir lebhast bei dieser Geogenheit jene gufflichen Bilder des Hauptesales wieder vor die Geele traten, bunnte ichkannen zu erwähnen: benn jedem ist bekannt, wie mächtigen wisse sitte Eindende sind, wonn sie sich au finnelichen gleichsam vertörpern.

Diefe Begebenheit: follte jedoch undebe Meinigen burch eine Poffe, die ich mir erlaubte, in: Angli und Noth versehen. Unter und jungen Beuten, die wie in Bripgig zusammen waten, habe fich auch nachber ein gewiser Kibel erhalten, einanderetwas aufzubinden und wechselsbeise zu niphispiren: Insbehem swentelweise zu niphispiren: Insbehem swente baften Nuthwillen fauteb ich an einen Freund in Frankfunt (es war derfelbe, der mein Gedicht an den Auchenbaker Hende unplisserratiffnedung augewensdet und baffenusgemeine Berkreitung vernefacht hatter einen Brief von Neufalle and datiet, worm ich im meine glückliche Anfrankt das der hat forengkeiser were vermeibete, ihm zugleich aber das strengtes Stiffeschen gebot. Dabet muß ich noch bewerten, das

unfere fleine Leinziger Gogietat von jenem Streiten. der und fo manchen Werdenf gemacht, fich angewihns hatte, ihn von Beit au Beit mit Beofificationen au perfolgen, und bas um for mehr, ba er ber beviligste Menth von der Weltmar, und nieuwold liebensuche diger, als wenn er ben Irrthum entbeckte, im ben man ibn vorfählich bineingeführt batte. Ruen barach ale to biefen Brief geldrieben, machte ich eine fleine Meile und blieb wohl vieuzelm Lane and. Indeffon war bie Nachricht jenes thighais nach: Frankfurt as tommen; mehr Atenatic findte mich in Paris, und feine Reignung ließ ihn befoegen, ich fep im jenes ihre gliet mit verwirtelt. De ertunbigte fich bei meinen Eftern und anbern Perfonen, am bie ich an fibreiben pflegte, ob feine Briefe annetommen, und weiteben iene Reife mich verbinderte bergleichen abaulaffen; fo fehiten sie überalk. Er ging in großer Awalt umbet und vertbaute es aufest unfern uduken Arsunden. bie fich unn in gleicher Gorge befunden. Gliddlichen weise gelawate diefe Dermuthana nicht wher ausmeinen Eltern, ale bie ein Brief angetommen war, ber meine Midfebr mich Strafburg mothete. Meine jump gen Remube waren aufrieden, mich lebenbig an wiffen; bilibemaber vollig abergengt, daßlich in ber Imifchens zeit in Paris gewesen. Die berglichen Rachrichten von den Sorgen, die sie um meinemillen: gehadt, raticten mich bermaden, bag ich bergleichen Woffen auf ewig verschwor, wie aber boch: leiber in der Polye mandmal crued Achalluses babe an Schulben tourmen

laffen. Das wirkliche Leben verliert oft dergestalt feinen Glang, daß man es manchmal mit dem Firnif der Kiction wieder auffrischen muß.

Jener gewaltige Sof : und Practftrom mar nun: mehr vorübergeronnen und hatte mir teine andere Sebufuct zurudgelaffen, als nach jenen Raphael'ichen Teppiden, welche ich gern jeden Tag und Stunde betractet, verebrt, ja angebetet batte. Gludlichermeife gelang es meinen leibenschaftlichen Bemuhungen. mehrere Versonen von Bedeutung bafür zu interessiren, fo baf he erft fo fpåt als möglich abgenommen und eingepadt murden, Wir überließen uns nunmehr wieber unferm ftillen gemächlichen Univerfitate : und Se: fellicaftsgang, und bei bem letten blieb Actuarius Salzmann, unfer Tifdprafibent, ber allgemeine Da-Sein Berftand, feine Rachgiebigfeit, feine Burbe, die er bei allem Scherz und felbft manchmal bei fleinen Ansichweifungen, die er uns etlaubte, immer au erbalten mußte, machten ibn ber gangen Sefellschaft lieb und werth, und ich mußte nur wenige Ralle, mo er fein ernftliches Diffallen bezeigt, ober mit Autorität zwischen fleine Bandel und Streitigkeiten eingetreten mare. Unter allen jeboch mar ich berjenige, ber fich am meiften an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt fic mit mir zu unterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebildet fand als die übri= gen und nicht fo einfeitig im Urtheil. Auch richtete ich mich im Meußern nach ibm, bamit er mich für feinen Gefellen unb Genoffen offentlich ohne Berlegenheit erflå:

exfliren kannte: benn ob er gleich nur eine Stelle befleidete, die von geringem Einfuß zu sepn scheint, so versah er sie dach auf eine Weise, die ihm zur größten Ehre gewichte. Er war Actuarius bei'm Pupillen-Collegium und hatte freilich daselbst, wie der perpetuirliche Secretär einer Akademie, eigentlich das haft in händen. Indem er nun dieses Geschäft viele Jahre lang auf das genameste besorgte, so gab es teine Familie von der ersten bis zu der legten, die ihm nicht Dank schuldig gemesen ware; wie denn beinahe in der ganzen Staatsverwaltung saum jemand mehr Segen oder Fluch ernten kann, als einer der für die Waisen sorgt, oder ihr hab und Ent vargandet, oder vergenden läßt.

Die Straßburger sind leidenschaftliche Spaziergauger und sie haben wohl Recht es zu sepn. Man
mag seine Schritte hinwenden, mohin man will, so
sindet man theils natürliche, theils in alten und
nonern Beitenkunklich angelegte Lustörter, einen wie
den andern bosucht und von einem heitern lustigen
Polichen genoffen. Was aber hier den Andlick einer
großen Masse Spazierender noch erfreulicher machte
als an andern Orten, war die verschiedene Eracht des
weiblichen Geschlechts. Die Mittelclasse der Burgers
mädchen behielt noch die ausgewundenen mit einer
großen Nadel seizessechen Jopse bei; nicht weniger
eine gewisselnappe Kleidungsart, woran jede Schleppe
ein Misstand gewesen ware; und was das Angenehme
war, diese Eracht schnitt sich nicht mit den Ständen

fcarf ab: benn es gab noch einige wohlhabende vor: nehme Saufer, welche ben Tochtern fic von biefem Coftum an entfernen nicht erlauben wollten. übrigen gingen frangofifch, und diefe Partie machte jebes Jahr einige Proselvten. Salzmann batte viel Befannticaften und überall Butritt; eine große Annehmlichfeit für feinen Begleitenben, befonbers im Sommer, weil man überall in Garten nab und fern gute Aufnahme, gute Gefellicaft und Erfrifdung fand, auch jugleich mehr als eine Ginladung ju diefem ober jenem froben Tage erhielt. In einem folden Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Familie, die ich erft jum zwerten Dale befucte, febr fonell ju empfeh-Bir waren eingelaben und ftalten uns gur belen. ftimmten Beit ein. Die Gefellfchaft war nicht groß, einige frielten und einige fragierten wie gewöhnlich. Spaterbin, ald es ju Tifde geben follte, fab ich bie Birthin und ihre Comefter lebhaft und mie in einer befondern Berlegenheit mit einander sprechen. begegnete ihnen eben und fagte; 3mar habe ich fein Recht, meine Krauenzimmer, in Ihre Gebeimuife einzudringen; vielleicht bin ich aber im Stande einen guten Rath ju geben, ober mobl gar ju bienen. eroffneten mir bierauf ibre peinliche Lage: baß fie namlich zwolf Perfonen zu Tifche gebeten, und in biefem Augenblide fer ein Bermandter von ber Reife gurudgefommen, ber nun als ber brengebnte, mo nicht fich felbit, boch gewiß einigen ber Gafte ein fatales Memento mori werben murbe. - Der Sache ift febr leicht abzuhelfen, versehte ich: Sie erlauben mir, daß ich mich entferne und mir die Entschädigung vorsbehalte. Da es Personen von Ansehen und guter Lebensart waren, so wollten sie es keineswegs zugeben, sondern schieften in der Nachbarschaft umber, um den vierzehnten aufzusinden. Ich ließ es geschehen, doch da ich den Bedienten unverrichteter Sache zur Sartenthür hereinkommen sah, entwischteich, und brachte meinen Abend vergnügt unter den alten Linden der Wanzenau hin. Daß mir diese Entsagung reichlich vergolten worden, war wohl eine natürliche Folge.

Eine gewiffe allgemeine Gefellichaft lagt fic ohne bas Rartenspiel nicht mehr benten. Salzmann erneuerte bie guten Lehren ber Mabam Bobme, und ich mar um fo folgfamer, ald ich wirtlich eingefeben batte, daß man fic burch diefe fleine Aufopferung, wenn es ja eine fenn follte, mandes Bergnugen, ja fogar eine großere Rteibeit in ber Societat vericaffen tonne, ale man fonft genießen murbe. Das alte eingefolge fene Piquet murbe baber bervorgesucht; ich lernte Whift, richtete mir nach Anleitung meines Mentors einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umftanben unantaftbar fenn follte; und nun fand ich Belegenheit, mit meinem Freunde bie meiften Abende in den beften Cirteln jugubringen, wo man mir meistens wohl wollte, und manche fleine Unregelmäßigfeit vergieb, auf die mich jedoch ber Freund, wiewohl milde genug, aufmertfam ju machen pflegte.

Damit ich aber babei symbolisch erführe, wie febr

man fic auch im Leufern in die Gefällicheft me Chiefen und nach ibr in richten bet, fo mard ich in eines acnýthiat, welched mir bad mnanaonebmike non ber SDElt foien. Ichhatte gwar febr fcone haure, aber mein Gerafhurger Erifeur verlicherte mir facicio. bas fie viel, an tief nach binten bin venschuitten seven und das ed ihm unmöglich werde, danend eine Krifur au bilden, in welcher ich mich probusiren burfe, meilimme wenig force und gefrauf to Dorberhaere frainiremerden, alles abrig, vom Scheitel an in den Soof mber Baerbentel gebunden gverben aniffe. Sierbei bleibe nummirkts übrig, als mir eine Sanrtourgefallen zu laten, bis ber natürliche Wachsthum, fich wieher nach beu Enfonderniffen ber Beit bergefiellt babe. Er verivrad mir. bağ niemand biefen unibulbigen Betme. eegen den ich mich ceft febriemftlichmebute, jemals bemerlen folle, menn ich mich fogleich bass entfeblieben tounte. Er Bielt Bort, und ich gelt, immer für ben befterifirten und bellbehaarten jungen Mann. Daich eber pom frihen Morgen an fo aufgefinde und gewubert bleiben und mich susleich in Aitt nehmen mußte, nicht bund Erhibung und heftige Bewegung ben felfeben Schmied au verrathen : fo tema biefer Amana wintlich viel bei, daß ich mich eine Beit lang rubiger nind gefitteter benahm, mirangewähntemit bem Sut unterm Arm und folglich and in Schub und Strumpfen zu geben: boch burfte ich nicht verfaumen, feinleberne Unterftrumpfe zu tragen, ummich gegen bie Abeinfduaten ju fichern, welche fich an iconen Commetabenden über die Anen und Garten zu verbreiten pflegen. Mur mirnun unter diesen Umftänden eine heftige topperliche Bewegung verfagt, fo enbfalteten fich unfere geselligen Gespräche immer lebhafter und leibenschaftlicher, ja siewaren die interessanten, bie ich bis babim iemals gestiert hatte.

Boi meiner: Art zu empfinden und zu benten toftete es ruich garniches, einen jeben gelten zu laffen fir bud was er war, ju fogarifur bas was erigelten wolltes aut fo machte die Offenhoit eines frifden jugendfichen Muthes, der fich faft zum erstemmal in selner vollen Bluche hervorthat, mir fehr viele Freunde nad Anhanger. Unfere Etitchgefell faft vermehrte fic wohl auf zwanzig Berfonen, und weil unfer Galnmutat bei feiner bergebrachten Methode beharrte, fo blieb alled im alten Sange, ja bie Unterhaltung ward beinabe faktifiber, indem fich ein jeber vor mehreren in Wat für nebmen batte. Unwer den neuen Muffenne lingen befand fich ein Mann, ber mich befonbereintecoffete; er pies Jung, und ift berfelbe, ber nachber unter dem Mamen Stilling zwerft bekannt geworden. Seine Geftalt, ungegehtereiner veralteten Metbunge art, butte, befrinergemiffen Derbheit, etwas Bartes. Emehantentel:Perrideentfelltenicht feinbedenten: ded und gefälliges Geficht. Beine Stimme mar funft, ohne weich und schwach zu sebn, ja sie wurde wohltomenb und ftart, fobalb er in Gifer gerieth, welches febr letart gefding. Wenn man ibn naber fennen leunte, fo fand man an ihm einen gefunden Menfchen:

perftand, ber auf dem Gemuth rubte, und fich beswegen von Reigungen und Leibenschaften bestimmen lief, und aus eben diefem Gemuth entfprang ein Enthuffasmus fur bas Gute, Babre, Rechte in moglichfter Reinheit. Denn ber Lebensgang diefes Maunes mar febr einfach gewesen und boch gebrangt an Bege benbeiten und mannichfaltiger Thatigleit. Das Glement feiner Energie war ein unverwuftlicher Glaube an Sott und an eine unmittelbar von baber fließende Bulfe, bie fich in einer ununterbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Doth, von jedem Uebel augenscheinlich beftatige. Jung batte bergleichen Erfahrungen in feinem Leben fo viele gemacht, fie batten fich felbft in ber neuern Beit, in Strafburg, oftere wieberholt, fo daß er mit ber groß= ten Kreudigfeit ein zwar maßiges aber boch forglofes Leben führte und feinen Studien auf's ernftlichfte oblag, wiewohl er auf tein ficheres Austommen von einem Wierteljahre jum anbern rechnen fonnte. feiner Ingend, auf dem Bege Roblenbrenner au werben, ergriff er bas Soneiberbanbmert, und nachbem er fic nebenber von bobern Dingen felbft belehrt, fo trieb ibn fein lehrlustiger Sinn zu einer Schulmeisterftelle. Diefer Berfuch miglang, und er febrte jum Sandwerf gurud, von bem er jedoch gu wiederholten Malen, weil jederman fur ibn leicht Butrauen und Reigung faßte, abgerufen marb, um abermals eine Stelle als hauslehrer zu übernehmen. Seine innerlichfte und eigentlichfte Bilbung aber batte er jener

ausgebreiteten Menfchenart ju banten, welche auf thre eigne Sand ibr Seil fucten, und indem fie fic burd Lefung ber Schrift und moblgemeinter Bucher, burch wechfelfeitiges Ermabnen und Befennen au erbauen tracteten, baburd einen Grab von Cultur erhielten, ber Bemunderung erregen mußte. Denn indem bas Intereffe, bas fie ftete begleitete und bas fie in Gefellichaft unterhielt, auf bem einfachften Grunbe ber Sittlichfeit, bes Boblwollens und Bobltbund rubte, auch die Abmeidungen, welche bei Menfchen von fo befdranttenBuftanden vortommen tonnen, von geringer Bedeutung find, und baber ihr Gewiffen meiftens rein und ibr Geift gewöhnlich beiter blieb: fo ent= ftand feine funftliche, foudern eine mabrhaft naturlice Cultur, die noch barin vor andern den Boraug hatte, daß fie allen Altern und Standen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gefellig war ; befhalb auch Diefe Berfonen, in ihrem Rreife, wirflich beredt und fabig maren, über alle Bergensangelegenheiten, bie garteften und tuchtigften, fic geborig und gefällig aus= audruden. In bemfelben Kalle nun mar ber gute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleich= gefinnten, bod folden, bie fich feiner Dentweise nicht abgeneigt erflarten, fand man ibn nicht allein redfelig, fondern beredt; befondere erzählte er feine Lebenege= fdichte auf das anmuthigfte, und mußte dem Buboren alle Buftande beutlich und lebenbig ju vergegenmar= tigen. 3ch trieb ibn, folde aufzuschreiben, und er verfprach's. Beil er aber in feiner Art fich ju außern

einem Rachtwandler glich, ben mun nicht aurrufen barf, wenn er nicht von feiner Sohe herabfallen, einem fanften Strom, bem man nichte entgegenftellen barf, wenn er nicht braufen foll; fo muste er fich in größerer Gefellicaft oft unbehaglich fühlen. Glaube bulbete feinen Bweifel und felne Hebergengung keinen Spott. Und wenn er in frennblicher Mittheb lung unerfcopffich mar, fo froctte gleich alles bei ibm, wenn er Biberfpruch erlitt. Ich half ihm in folden Rallen gewöhnlich über, mofür er mich mit au feichtiger Refaung belohnte. Da mir feine Ginnesweife nichts Frembes war und ich dieselbe vielmebr'an meinen besten Freunden und Freundinnen icon genau hatte tennen lernen, fie mir auch in ihrer Raturlid: feit und Naivetat überhaupt wohl zufagte, fo fonnte er fich mitmir burchans am besten finben. tung feines Geffies war mir angenehm und feinen Munberglauben, ber imn fo mohl zu Stattentam, ließ ich unungetaftet. Auch Saigmann betrug fich fconend gegen ibn; fovnent, fage ich, weil Salzmann, fanem Charafter, Befen, Alter und Buftanben nad, auf bet Seite ber verninftigen, ober vielmehr verftanbigen Chriften fteben und haften mußte, beren Meligion eigentlich auf ber Rechtschaffenbeit bes Charaftere und aufeiner manntiden Gelbaftanbigfeit beruhte, und die fich baber nicht gern mit Empfindungen, bie fie leicht in's Erube, und Schwarmeren, bie fie bald in's Dunelle hatte fabren tonnen, abgaben und vermengten. Much biefe Claffe mar refvertabel

und zaffreicht, alle ehlichen tuchtigen Leute verftanben fich und weren von gleicher Neberzeugung fo wie von aleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmafig unfer Tifchgefelle, gehörte auch au biefer Sabl; ein volltommen rechtlicher und bet befdrantten Gludogatern maßiger und genauer jun= / ger Mann. Seine Lebens : und Saudhaltungsweife war die fnappfte, die ich unter Grubirenben je fannte. Er trun fich am fanberften von und allen, unb both ericien er immer in benfelben Afeibeen; aber er behandelte auch feine Garberobe mit ber großten Stre falt, et hielt feine Umgebung reinlich und fo verlangte er auch nuch feinem Beifpiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ifim nicht, daß er fich irgendwoangelebnt oder feinen Effogen auf den Lifch gestemmt hatte; niemalo vergaß er feine Serviette zu gefchnen, und ber Magd gerieth es immer gum Unbeil, wenn bie Stuble nicht bichft fauber gefunden wurden. Det allem biefen hatte er nichts Steifes in feinem Wenfert. Er fprach trenherzig, bestimmt und troden lebhaft, wobei ein leichter ironifcher Scherz ihn gar wohl'tlete bete. In Geffalt mar er gut gebilbet, fchlant und von giemlicher Große, fein Geficht podenmarbig und unfcheinbar, feine kleinen blanen Mugen beiter mit burchbringend. Wenn et und nun von fo muncher Seite zu hofmeistern Urfache hatte, fo liefen wir iffe and noth angerbem für unfern Rechtneifter gelten: benn er fuhrte ein febr gutes Rappier, und es fchien ibm Spaß zu machen, bei biefer Gelegenheit alle

Pedanterie biefes Metiers an uns auszuüben. Auch profitirten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar sepn für mauche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung und Uebung verbringen hieß.

Durch alle biefe Gigenschaften qualificirte fich nun Lerfe vollig zu ber Stelle eines Schiebs : und Rampf: richtere bei allen fleinen und größern Sandeln, die in unferm Rreife, wiewohl felten, vorfielen, und welche Salamann auf feine vaterliche Art nicht befdwichtigen tonnte. Obne bie anberen Kormen, welche auf Atabemieen fo viel Unbeil anrichten, ftellten wir eine burd Umftande und auten Billen gefdloffene Gefellfcaft vor, die wohl mander Andere gufallig berühren, aber fic nicht in biefelbe einbrangen founte. Beurtbeilung nun innerer Berbrieblichkeiten zeigte Lerfe ftete die großte Unparteplichfeit, und wußte, wenn ber Sandel nicht mehr mit Borten und Erflarungen ausgemacht werden fonnte, bie zu erwartenbe Genugthung auf ehrenvolle Beife in's Unicablice an leiten. Siezu mar wirklich fein Menich geschickter als er; auch pflegte er oft au fagen, ba ibn ber Simmel weber au einem Rriege = noch Liebeshelben beftimmt babe, fo wolle er fich, im Romanen= und Rechterfinn, mit der Rolle des Secundanten begnus gen. Da er fich nun burchaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beftandigen Sinnesart angefeben werden tonnte, fo pragte fic der Begriff von ibm so tief als liebenswurdig bei mir ein, und als

ich ben Gob von Berlichingen ichrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unferer Freundschaft ein Denkmal zu fehen und der wadern Figur, die sich auf so eine wurdige Art zu subordiniren weiß, den Namen Franz Lerfe au geben.

Indes er nun mit feiner fortgefesten bumoriftifchen Erodenheit und immer ju erinnern wußte, was man fic und andern foulbig fen, und wie man fic einzurichten babe, um mit ben Menfchen fo lange als moalich in Krieden au leben, und fich beghalb gegen fie in einige Volitur in feben, fo batte ich innerlich und auferlich mit ganz andern Berbaltniffen und Geanern gu tampfen, indem ich mit mir felbft, mit ben Begenftanden, ja mit ben Elementen im Streit lag. 36 befand mid in einem Gefundbeitezuftand, ber mid bei allem mas ich unternebmen wollte und follte binreidend forberte; nur war mir noch eine gewiffe Reigbar-Beit übrig geblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Gin ftarter Schall mar mir guwider, Eranthafte Gegenftanbeerregten mir Etel und Abiden. Besonders aber angftigte mich ein Schwindel, ber mich jebesmal befiel, wenn ich von einer Sobe herunter blidte. Alen biefen Mangeln fucte ich abzuhelfen, und awar, weil ich teine Beit verlieren wollte, auf eine etwas beftige Weise. Abends beim Bavfenftreich ging ich neben ber Menge Trommeln ber, beren gewaltsame Wirbel und Schlage bas Berg im Bufen batten gerfprengen mogen. 3ch erftieg gang allein ben bochken Gipfel bes Munfterthurms, und faß in

bem fogenaunten Suis, unterbem Anopfobor ber Reine, wie man's neiner, with i eine Mertelbande land, blorid es minte wieder decimain vierfrote gust zu freten, we mun auf eineroplute, bie taute eine Elle in's Gevierte haben wirb, ohne fich fenberlich ansalten guitonnen, ftebend bas unenbilibe Bietb por fich feht; indeffen die nächften Unigebungen und Mierrathen bie Rircht und alles, worduf und inwedste man fieht, verbeigen. Es in vonig als weiln aus flor auf einer Mongolfierei in die Buft erhiben fabr. Dergleichen Allgit und Quat inbederhofte ich fo off. dis der Eindrucknir ganz gleichgaftig ward; und ich habenachber bei Bergroffen unb geologiften Stublen. Bei großen Bauten, wo ich nift dem Janmerlenten um Die Abette über die freiliegenden Bulkon und über die Beffenfe bed Gebaubes berlief, ja fit Morn, wie man even dergleichen Wagfachen wieben nurch und bester tende Kun Awerte näher zu feben, von jenen Word bare gen greffen Wortheil gezogen. Die Anatomie war mir and besthald doupelt weeth, weil fie mich ben widerwäutigften Unblick ertragen lehrte, inbent fie meine Mistagierbe befriebigte. Und fo befuchte ich and bus Alentonn: bes attern Doctor Chontonn, fo evie bie Wertonen der Eurbindungerninfreines Sohns in der bovoetten: Ablicht, alle Buffande Lennen zu bernen: und mich von aller Arovehenffon gegen widet wartige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirfits darin so weit gebracht, daß nichts dergleichen mich jemals and der Faffung feben konnte, Aber wicht

olleinigegen diese funkthen. Eindichte, sauden, auch gegan die Insechungen der Eindibungskraft sucht schmich zusschähren. Die ahnungs und schaervollen Eindrufte der Finkernif der Räuchdofe, einsamer Dentar, nichtlicher Kirchen und Sapellen und was hiemit verwandt senumg, wuhte ich mir ebanfalls gleichgiltigzumgeben; und auch darin brachte ich ab sowiet, daß mir Tag und Racht und jedes Lacul völlig gleichwar, ja daß, als in später Beit-mich die Lust angemehnen Schauer der Jugend zu sühlen, ich diese in mir kann durch die seltumis kann diese in mir kann diese in wirden die ich hervornies, wieder einigermaßen arzuhängen die ich hervornies, wieder einigermaßen arzuhängen konnter.

Diefen Beminung, mich von dem Drang und Druck bed Allauernsten und Machtigen zu befreien, was in mir fartwaltete, und mir bald als Araft bald als Chimiche erschien, lam durchque jene freie, gesallige, bemegliche Lebensart zu Sulfe, welcho mich immer mehr anzeg, an die ich mich gewöhnte, und zuleht derselben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ist in der Welt nicht schwer zu bemarken, daß sich der Wenke, am freihen und am polligsken von feinen Gebechen lod und ledig fühlt, wenn er sich die Mängel anderervergegenmärtigt und sich darüber mit behaglischen Tabel verbreitet. Es ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung, und durch Mißbilligung und Mißbilligung und Mißbilligung und Mißbilligung und Mißbilligung und

bem fogetionenten Sale, unterbem Anoof blos ber Reint, wie min's neum, with i eine Mertosinumbe land, bis id es wante weider derant in bie frote gust an freton, we mun out einer Olune, bie Laums eine Elle in's Gevierte haben wird, ohne fich fonterlich andalten guifonnen, ftellend bas nuvudlicht Bieteb vor fich febt, indeffen die nächften Unigenungen und Mierrathen bie Krebe und alles, wordif und werabre man fleht, verbeigen. Es in vollig abs weiteichen fid auf einer Dibnaolfiere in bie Buft erbiben rank. Deraleiden Atlak und Orial mirderholte ich fo off. bis ber Cinbrud mir gang gleichguffie marb, unb ich babenachter bet Bergreifen und geologiften Stublen, bei genben Bauten, wo ich nit bem Bunmerlenten um Die Bette über bie freiliegenden Bulton nub über die Soffene bes Wedaubreiberflef, ja fir More, de man ellen deralblichen Waafficken wieben nicht, eine bedentenbe Kun Amerie naber zu feben, vom jenen Abridanden: arefien: Wortheil gezogent. Die Anntomie war entr and beshalb boovelt werth, weil fie utith ben widerwästigken! Unblid ertrauen lebrte, inbent fie muine Biebeglerbe befriebigte. Und fo befrichte ith and bus Alinform bes attern Doctor Chentann, fo evie die Metionen der Enthinbungen nit Wege Golieb in der boppelten Absicht, alle Buffande Leutten zu Bernen: und mich: von aller Arprechenfion gegen widet: wartige Olinge in betreion. In babe es auth wirflich darin fo weit gebrackt, daß nichts dergleichen mich jemals and der Kaffung feben konnte. Aber wicht

officiagegen dieseifunsichen Eindrüte, souden, auch gezan; die Insechungen der Eindibungelinft sucht ich mich zusschlen. Die ahnunge und schaervollen Eindrüte der Finkerniß der Räuchösse, einsamer Donar, nichtlicher Kirchen und Sapellen und was hiemit verwandt septemag, wuhte ich mir ebanfalls sleichgiltigzumachen; und and dorin brochte ich as sowit, daß mir Lag und Racht und jedes Local völlig gleich war, ja daß, als in später Beit mich die Lust ankem, wieder einmal in solcher Umgabung die angewehmen Schauer der Jugend zu sühlen, ich diese in mir kanne durch dieseltsamstenund fürsetenlichsten Wilden, die ich hervorries, wieder einigermaßen arz poängen lie unde

Diefen Beruchung, mich von dem Drang und Druck bed Alguern fien und Machtigen zu befreien, was in mir fartwaltete, und mir bald als Kraft bald als Chawache erseien, fam durchgus jene freie, gesallige, beutgliche kebensartzu hilfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte, und zulest derfelben mit voller Freiheit geniehen lernte. Es ist in der Wenke, am freihen und am pelligken von feinen Gebrechen ibe und ledig fählt, wenn er sich die Mangel anderes vergegenmartigt und sich darüber mit behaglisem Tabel verbreitet. Es ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung, und durch Nisbilligung und Mößegden über Unferögleichen hinausgusehen, westwegen auch hierin die gute Gesellschaft, sie bestehe aus

Benigen ober Mehreren, fich am liebsten ergeht. Nichts aber gleicht der behaglichen Selbstgefälligkeit, wenn wir und zu Richtern der Obern und Borgesfehten, der Fürsten und Staatsmanner erheben, öffentliche Anstalten ungeschickt und zweckwirtig finden, nur die möglichen und wirklichen hinderniffe beachten, und weder die Größe der Invention noch die Mitwirtung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit und Umständen zu erwarten ist.

Ber fic der Lage bes Frangofifchen Reichs erinnert und fie aus fpatern Schriften genau und umftanblich tennt, wird fich leicht vergegenwärtigen, wie man bamale in bem Elfaffichen Salbfrantreich über Ronig und Minifter, über Sof und Gunftlinge forad. Kur meine Luft mich zu unterrichten waren es neue, und fur Rafeweisheit und jugendlichen Dunfel febr willfommene Gegenstande: ich mertte mir alles genau, forieb fleißig auf, unb febe jest an bem wenigen Uebriggebliebenen, bag folde Dade richten, wenn gleich nur aus Rabeln und unguverlaffigen allgemeinen Gerüchten im Angenblic aufgefaßt, doch immer in der Kolge einen gewissen Werth baben. weil fie bagu dienen, bas endlich befanntgeworbene Sebeime mit bem bamale icon Aufgebedten und Deffentlichen, bas von Beitgenoffen richtig ober falfc Seurtheilte mit ben lebergengungen ber nachwelt - jufammenguhalten und ju vergleiden.

Auffallend und und Pflaftertretern taglich vor Ausen war das Project zu Berfconerung der Stadt, def-

fen Ausführung von ben Riffen und Planen auf die feltfamfte Beife in die Birtlichteit überzugeben an-Intendant Sapot batte fic vorgenommen, bie winteligen und ungleichen Gaffen Strafburgs umgufchaffen und eine wohl nach ber Schnur geres gelte, anfehnliche, fcone Stadt ju grunden. Blonbel, ein Parifer Baumeifter, zeichnete barauf einen. Borfdlag, durch welchen hundert und vierzig Sausbefiber an Raum gewannen, achtzig verloren und bie übrigen in ihrem vorigen Buftande blieben. Diefer genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung an bringende Plan follte nun burch bie Beit feiner Bollftanbigfeit entgegen machfen, inbeffen bie Stadt, wanderlich genug, swiften Form und Unform fcmantte. Sollte g. B. eine eingebogene Strafenfeite gerad werden, fo rudte ber erfte Bauluftige auf die bestimmte Linie vor; vielleicht fein nachfter Rachbar, vielleicht aber auch ber britte, vierte Befiger von ba, burd welche Borfprunge die ungeschidteften Bertiefungen als Borbofe ber binterliegenden Sanfer gurudblieben. Gewalt wollte man nicht brauchen, aber bone Mothigung mare man gar nicht vormarts getommen, befregen burfte niemand an feinem einmal verurtheilten Saufe etwas beffern ober herftellen, was fich auf bie Strafe bezog. Alle bie feltfamen jufalligen Unfdidlichteiten gaben und wandelnden Mußiggangern ben willfommenften Anlag unfern Spott zu üben, Borichlage zu Beschleunigung ber Bollendung nach Behrifchen's Art gu thun, und bie Möglichleit berfelben immer zu bezweifeln, ob und gleich manches neu entstehende schäne Gebände hatte auf andere Gebanten bringen follen. In wie weit jener Borfat durch die lauge Zeit begunstigt worden, müßte ich nicht zu sagen.

Ein anderer Gegenstand, wovon fic bie protefantifden Strafburger gern unterhielten, mar bie Bertreibung der Jefniten. Diefe Bater batten, fobald als die Stadt ben Frangafen zu Theil geworben, fich gleichfalls eingefunden und um ein Domicilium nachgefnet. Balb breiteten fie fich aber aus und bauten ein berrliches Collegium, das an den Münfter dergeftalt.anstäßt, daß bas hintertheil der Rinche ein Drittheil feiner Kace bedeckt. Es follte ein volliges Biered werben und in ber Mitte einen Garten baben: brep Seiten bavon maren fertig geworden. Es ist van Steinen, folid, wie alle Gebaude diefer Bater. Daß die Brotestanten van ihnen gedrängt, wo nicht bedrängt murden, lag in bem Blane ber Gefellichaft, welche die alte Religion in ibrom gangen Umfange wieder berauftellen fich jur Bflicht machte. 3br Rall erregte baber die großte Bufriebenheit bes Gegen: theils, und man fab nicht ohne Bebagen, wie fie ibre Beine verlauften, ibre Bucher megfchafften und bas Gebaude einem andern, vielleicht weniger thatigen Orden bestimmt mard. Bie frob find bie Den: iden, wann fie einen Biberfacher, ja nur einen Suter los find, und die Beerbe bebenft nicht, bag ba. wo der Rude fehlt, fie den Bolfen ausgesett ift.

'Weil benn nun auch jebe Stadt ihre Tragobie haben muß; wovor sich Kinder und Kindestinder entseben, so ward in Strafburg oft bes ungludlichen Prätors Klingling gedacht, ber, nachdem er die hochte Stufe irdischer Glüdseligkeit erstiegen, Stadt und Land fast unumschränkt beherrscht und ulles genoffen, was Wermogen, Mang und Einstuß nur gewähren tönnen, endlich die Hofgunst verloren habe, und wegen alles deffen, was man ihm bishet nache geschen, zur Verantwortung gezogen worden, ja soger in den Kerter gebracht, wo er, über stebenzig Jahre alt, eines zweidentigen Lobes verblichen.

Diefe und anbere Gefdichten mußte jener Lubwigs= ritter, unfer Bifchgenoffe, mit Leibenschaft und Lebhaftigleitzu erzählen, befivegen ich auch gern auf Spa= giergangen mich gui ihm gefellte, andere ale die übri= gen, bie folden Einladungen auswichen und mich mit ibm'allein ließen. Da ich mich bei neuen Befanntichaf= ten melftentheils eine Beit lang geben ließ, ohne viel über fie, noch über die Birtung gu benten, bie fie auf mid anbubten, fo mertte ich erft nach und nach, daß feine Erzehlungen und Urtheile nich mehr beun= ruffigten sind verwierten ale unterrichteten und auf= Eldrien. 3d mußte niemals woran ich mit ihm mar, obyleich bas Rathfel fich leicht hatte entriffern laffen. Er geborte gu ben Dielen; benen bas leben feine Resultate gibt, und bie fich baber im Einzelnen, vor wie nach, abmahen. Unglickficher Weise hatte er babet eine entfibebne Luft, ja Leibenschift gum Rachtehren gedachten, und ich fuchte ihn auf das vorige Gefprach jurudjuführen, ale unerwartet auf bem angenehmen Auspfad ein febr bubides Madden uns entgegen tam, vor und fteben blieb, fich artig verneigte und audrief: Ei, ei, herr hauptmann, wobin ? und was man fonft bei folder Gelegenbeit ju fagen pflegt. - Dabemolfelle, verfette er, etwas verlegen, ich weiß nicht . . . Bie, fagte fie, mit anmuthiger Bermunderung, vergeffen Gie Ihre Kreunde fo bald? Das Bort Bergeffen machte ihn verdrieflich, er schuttelte ben Ropf und erwieberte murrifch genug: wahrhaftig, Mabemoifelle, ich muste nicht! - Run verfeste fie mit einigem Sumor, boch febr gemäßigt: nehmen Sie fic in Acht, Berr Sauptmann, ich burfte Sie ein andermal auch ver-Tennen! Und fo eilte fie an und porbei, ftart aufchrei= tend, ohne fich umzufeben. Auf einmal folug fich mein Beggefell mit den beiben Fauften beftig por ben Ropf: Dich Efel! riefer aus; ich alter Efel! ba febt ibr's nun, ob ich recht babe ober nicht. Und nun erging er fich auf eine febr beftige Beife in feinem gewohnten Reden und Meinen, in welchem ihn biefer Kall nur noch mehr bestärtte. 3ch fann und mag nicht wiederholen , mas er für eine Philippifche Rebe wider fich felbit bielt. Bulest wendete er fich au mir und fagte: 3d rufe euch zum Beugen an! Erinnert ibr euch jener Rramerin, an der Ece, die weder jung noch hubsch ift? Jebesmal gruße ich fie, wenn mir porbeigeben, und rede mandmal ein paar freund=

liche Morte mit ihr; und boch find fcon drepfig Jahre vorbei, daß fie mir gunftig war. Run aber, nicht vier Bochen, schwör' ich, find's, da erzeigte sich diesfed Madchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie für ihre Artigkeit! Sage ich es nicht immer, Undank ist das größte Laster, und kein Mensch wure unsbankbar, wenn er nicht vergestich wäre!

Wir traten ind Wirthshaud, und nur bie zechenbe, schwarmenbe Menge in ben Borfalen bemmte bie Invectiven die er gegen fic und feine Alteregenoffen ausstieß. Er war ftill und ich hoffte ihn begutigt, als wir in ein oberes Simmer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf: und abgebend fanden, ben ber Sauptmann mit Namen begräßte. Es war mir angenehm ibn tennen au lernen : benn ber alte Gefell batte mir viel Gutes von ihm gesagt und mir erzählt, bağ biefer, bei'm Kriegebureau angestellt, ibm fcon mandmal, wenn bie Venfionen geftodt, uneigennubig febr gute Dienfte geleiftet habe. 3ch mar frob, bas bas Gefprach fich in's Allgemeine lentte, und wir tranfen eine Rlaiche Bein, inbem wir es fortfetten. Bier entwickelte fich aber jum Unglud ein anderer Sehler, den mein Ritter mit ftarrfinnigen Menfchen gemein batte. Denn wie er im Gangen von jenem firen Begriff nicht lostommen tounte, eben fo febr hielt er an einem angenblicklichen unangenehmen Einbrud feft, und ließ feine Empfindungen babei ohne Masigung abiconurren. Der lette Berbrus iber fich elbse war iron nicht verthangen und nun itrat avernals eiwas Neues hinzu, speilich von gang aussere
let. Er hatte nämlich nicht lange die Augen din
nd Herigenandt, so demektte vourf dem Tifche vine
soppeite Portion Kaffestind zwei Luffen 3-dauesen
sochte er and see, der felbst ein feiner Zeisgewar,
ngendronst eine Andeutung aufgespart haben schaf
siefer junge Mann fich nicht von immer so allein deunden. Und faum war die Verwurtzung in ihm aufzestingen und zur Aus hiefen Werwurtzung in ihm aufzestingen und zur gebem ersten Werden hoch die wunzerlichte Sichen zu zehem ersten Werdenber noch die wunzerlichte Eifersuch; unn ihn vollenbe zu verwirden.

.: Che ich min irgenbietwas ubnen bonute: benuich Jattemich bisher gang barmlog mitbem jungen Drann anterbatten, fo fing ber Saupemann mit einem uningenehmen Ton, den ich an ihm noblimute Lau bedeln an, auf das Eusserwar und auf dieses und enes. Der jungere, betroffen, fucto beiter und ver-Landia auszaweichen. wie es unter Menfien von Leiensart die Gewohnheit ist i allein ber Aftefinhe fort ihonumablos unaetig au fenn ; bag:bem: unbern ifchte übrig blieb. als But unt Stoc zu wegreien hind bei'm Mischiebe eine giemlich untweibenige Andforberung gurudguluffen. Denn brach bie jurie bes hauptmanns und um besto heftiger tos, te er in ber Zwifdenzeit noch eine Alasche Wein beiabe want allein ausgetrunten batte. Er folug mit er Ranfrauf ben Elich undrief mehr als einmal: ben

inftheige ich lodt. "Es wie aber eigentlich fo bob nicht ... gemeilt, beith er gebtasichte Diefe Phrafe mehrmals " wenn ihm jemand widetftanbodet fonft illfflet! Cben fo unerwartet verfalimmerte fich bie Sache auf dem Bendwege : benn ich hatte bie Unvörfichtigfeit, ihm "feinen Undant gegen ben jungen Mann vorzuhalten - und ifin gu erinhern, wie fehr er mir bie zuvortom= - mende Dionftfertigfeit biefes Angeftellten geruhmt habe. Rein! folde Buth eined Menfchen gegen'fich "felbft-ift mir nie wieber vorgefommen; et war die "leibenfibaftitofte Schluffebe guijenen Anfangen, wo--egu bad bubfche Dabben Unfaß gegeben hatte. Sier fat ich Rene und Bufe bis jur Carricatur getrieben, - und, wie alle Leibenfchaft bus Genie erfest, wirtlich - genialifch. Denn er nahm bie fammtfichen Borfallen-. Deiten unferer Rachmittagewanderung wieber auf, "benutte fie rebnerfich gut Gelbiticheltung, lieft gulest -ibie Bere nommale gegen fich auftreten, und beribirte Hifich bergeftalt, bag ich furchten mußte, er werbe fich in ben Rhein fturgen. Bure ich ficher gemefen, ibn, " wie Mentor feinen Telemach, fonell wieber aufzufiften, fo mochte er fpringen, und ich hatte ibn für biegmal abgefühlt nath Saufe gebracht.

Ich vertraute fogleich bie Sache Lerfen, und wir beingen bes andern Morgens zur bem jungen Manne, ben mein Freund, mit feiner Trodenheit, zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungeführes Jusamstmetreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor fich gehen follte. Das Lufisste babei war, daß ber haupt-

mann auch diesmal seine Unger verschlafen hatte, und jur Begütigung des jungen Mannes, dem auch an feinen Sandeln gelegen war, sich bereit sindem ließ. Alles war au einem Morgen abgethau, und da die Begebenheit nicht gang verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir and eigener Ersahrung hatten poraussagen konnen, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden durfte,

Indem ich nun aber darauf sinne, was mohl zunacht weiter mitzutheilen ware, fo kommt mir durch
ein seltsames Spiel der Erinnerung, das ehrwürdige Münstergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine befondere Aufmerksamkeit
widmete und welches überhaupt in der Stadt sowohl
als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Jemehr ich die Fagade desselben betrachtete, besto mehr bestärkte und entwidelte sich jener erste Einbruck, daß hier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sep. Soll das Ungeheuere, wenn est und als Masse entgegentritt, nicht erschreden, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnaturliche, scheinbar unmögliche Verbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da und nun aber allein möglich wird den Eindruck des Munsters auszusprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt densen: so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir dieses alte

Deutmal ju baten haben, und Sginnen mit Ernft . eine Darfteflung, wie fo widerfprechende Ciemente fich friedlich burchbringen und verdinden konnten.

Bor allem widmen wir unfere Betrachtungen, obne noch an bie Thurme zu benfen, allein ber facabe, die als einaufrecht geftelltes laugliches Biened , unfern Augen machtig entgegnet. Nabern wir nus berfetben in der Dammerung, bei Mondichein, bei fternheller Nacht, wo die Theile mehr ober weniger undeutlich werden und julest verschwinden, fo feben wir nur eine foloffgle Mand, beren Sobe jur Breite ein mobithatiges Berbaltnif bat. Betrachten wir fie bei Tage und abstrabiren durch Rraft unferes Geiftes vom Gingelnen, fo ertennen wir bie Borberfeite eines Gebäudes, welche beffen innere Raume nicht allein auschließt, sondern auch manches danebenliegende verbedt. Die Deffnungen biefer nugeheueren Klache beuten auf innere Bedurfniffe, und nach biefen tonnen wir fie fogleich in nenn Kelber abtheilen. Die große Mittelthure, bie auf bas Schiff ber Rirche gerichtet ift, fallt und zuerft in bie Angen. Bu beiden Seiten berfelben liegen zwei fleinere, ben Rreuggangen angeborig. Ueber ber hauptthure trifft unfer Blid auf das rabformige Kenfter, bas in bie Rirde und beren Gewölbe ein abnungsvolles Licht perbreiten foll. An den Seiten zeigen fich zwei große fenfrechte, langlich vieredte Deffnungen, welche mit der mittelften bedentend contraftiren und barauf bindenten, daß fie au der Bafeemporftrebender Thur-

a W.C

ime yehdnen. Ini-benn veilten: Stodwerte: welhen iffabrei Beffnungen nur einander, welche zur Glotten: flahlen und fonftigen tianflichen Bedefribffen bei flimmt find. Bu oberftiffeh man des Ganze durch die Buluftrade der Galerie, auftatt eines Geffunfet, horizantali abgefalbiffen. Bene beschrieben ein mein Manne werden durch vier vom Boben aufftrebende officier geschetz eingefaßt und in brei große, personnbienlare: Abtheilungen gebreint.

Bis mannen berganzenMafe vin fabnes Beribalinis ber Sobeigen Boeite nicht absprechen kann,
ifo erhält fir mich durch biese Pfeiler, durch die schlentien Lintbellungen bazwischen, im Einzelnen etwas
ungleichmäßig Leichtes.

Bedarven wir aber beininferer Abfraction und somen und biefe angehente Wand due Jierratten mit feten Berbepfelden, in derselden die nöthigen Meftungen, aber auch nur in sesen fie die nöthigen inf feen fie die Berbediffe in fewert; gestehennirauch diesen han fabbeellungen, gwe Berbaltwisse, aber doch immer noch lästig unerstrukt und als zierdelos undusstlich erstein und als zierdelos undusstlich erstein. Inden, harnonistänksiten begriffenwird, macht wohl wieden der und mit die Berteilen und die die Gesten erzugt, dann mir abei liebereinstimmung aller inninkeiten Ginzelnstein flaten.

Sheein aber gevade befriebigt und bas Gebande, bas mir betrachten, im bochften Grade: benn mir

Tehen alle und jebe Fierrathen jebem Theil, den fie Schmidten, völlig angemeffen, fie find ihm untergeordenet, fie find ihm untergeordenet, fie find ihm untergeordenet, fie find ihm entfprungen. Eine folde Wannichfaltigfeit gibt immer ein großes Behagen. indem fie sich aus dem Gehörigen herleitet und destall hugleich das Gefähl der Einheit erregt, und nur in soldem Falle wird die Andführung als Gipfel der Kunft gepriefen.

Durch folice Mittel follte nun eine feste Mauer, eine undurchdringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier hinrmelhoher Thurme anzukundigen hatte, beni Angezwar als auf sich selbst rubend, in sich selbst bestehend, uber auch dabei feicht und ziertich erschenen, und; obgleich tausenbfach durchbrochen, den Begriff von unerschutterlicher Kestigkeit geben.

Diefes Mathfel ist auf dus gelicklichte geloft. Die Dieffnungen ber Maner, die sotten Stellen derfelben, die Pfeiler, jedes hat seinen besondern Charatter, der ansider eignen Bestimmung hervortritt; dieser communicitisch finsenweis dentinterabtheitungen, daher alles im genüßen Sinne verziert ist, das Große wie das Nieine sich an der rechten Stelle besindet, leicht gesaft werden kann, und so das Angenehme im Ungebeurren sich darstellt. Ich erinnere nur an die perspectivisch in die Mauerdicke sich eingenkenden, die in's innendliche an ihren Pfeilern und Spisbogen verzierten Thuren, an das Fenster und dessen aus der runden Formentspringende Aunstrese, an das Prosilitiere Städe, so wie an die schlanten Rohrsauen der

perpendicularen Abtheilungen. Man vergegenwartige fich die sufenweis zurudtretenden Pfeiler, von schlanken, gleichfalls in die Sobe strebenden, zuw Schuß der Seiligenbilder balbachinartig bestimmten, leichtfanligen Spigebauden begleitet, und wie zuleht jede Rippe, jeder Anopf als Blumenknauf und Blattreibe, oder als irgend ein anderes im Steinsinn umgeformtes Naturgebildeerscheint. Wan vergleich das Gebäude, wo nicht selbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen, zu Beurtheilung und Belebung meiner Ausfage. Sie konnte manchem übertrieben scheinen: denn ich selbst, zwar im ersten Anblicke zur Neigung gegen dieses Wert hingerissen, brauchte doch lange Zeit, mich mit seinem Werth innia bekannt zu machen.

Unter Tablern der gothischen Baufunft aufgewachfen, nahrte ich meine Abneigung gegen die vielfach überladenen, verworrenen Sierrathen, die durch ihre Willfurlichfeit einen religios dusteren Sparafter höcht widerwärtig machten; ich bestärfte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werte dieser Art, an denen man weder gute Verhaltniffe, noch eine reine Consequenz gewahr wird, vor's Gesicht getommen waren. hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblichen, indem mir jenes Tadelnswerthe feineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Bie ich nun aber immer langer fab und überlegte, glaubte ich über bas Worgefagte noch größere Merbienfte ju entbeden. Berausgefunden mar bas richtige Berhaltnif ber großern Abtheilungen, die fo Annige ale reiche Bergierung bie in's Rleinfte; nun aber erfannte ich noch bie Berfnupfung biefer mannich: Faltigen Bierrathen unter einander, die hinleitung pon einem Saupttheile jum andern, die Berfdran-Fung zwar gleichartiger, aber boch an Gestalt bocht abwechselnder Ginzelnheiten, vom Seiligen bis gum Ungebeuer, vom Blatt bis jum Baden. Je mehr ich untersuchte, besto mebr gerieth ich in Erstaunen: je mehr ich mich mit Deffen und Beichnen unterhielt und abmudete, besto mehr muche meine Anhanglich= feit, so bay ich viele Beit barauf verwendete, theils das Borbandene ju findiren, theile bas Reblende, Unvollendete, befonders ber Thurme, in Gebanten und auf bem Blatte wiederberguftellen.

Da ich nun an alter beutscher Statte bieses Gebaube gegründet und in achter deutscher Zeit so weit gebiehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländisches Klanges und Ursprunges war, so wagte ich, die bisher verrusene Benennung Gothische Bauart, ausgesfordert durch den Werth dieses Kunstwerts, abzudndern und sie als Deutsche Bautunst unserer Nation zu vindiciren, sodann aber versehlte ich nicht, erst mundlich, und hernach in einem kleinen Aussah. D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an ben Lag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung gu ber

· Pelbfeivar noch nicht verfininen und nun itrat aberimmale etwas Nenes Bingu, weilld von jame auberer :7 Art. Er batte nemlich nicht fange bie Mugen bin Hind Ber gewundt, fo bemettte vo auf bem Lifde eine mboppelte Portion Kaffeeiund zwei Caffen ibaueden muidite er auch "er, ber felbit ein feiner Zelfig war, -Hergenbifonft eine Unbeutung aufgefinert baben abag diefer junge Mann Ach nicht eben immer fo allein be-Sommben. Unbraum war bie Bernertwag in ibm aufligeftegen und gur Bubifceinflateit geworben , bas "bubide Dadden habe einen Befud hier abgeftattet, 1 fo gefellte fich au jenem erften Derbrug noch bie mun: Whetlichfte Giferfrat; mmithneroffenbs an vernfren. - Chefich finn Ergenbietmas abnen tonnte, benuich " Battenita bisher gard barmlos mittentiangen Dann "atitethaften, fo fing ber hauptmann mit einem unangenehmen Ebn, ben ich an ihm wohl fannte gan "Mideln an, auf das Custemmar und auf diefes und dines, Der jungere, betroffen, fucto beiter und ver-Hanbig and mweichen, wie es unter Menfcen vom Le-"Sensart bie Gewohnheit ift ; allein ber Afte fuhr fort "foonungelos ungetig au fenn ; bag bem unbern - nichte übrig blieb, als But und Stod zu wegrei-" fen find bei'm Abschiebe eine giemlich ungweibenrige Andforberung gurudbulaffen. Denn brach bie - Auris bes Sauptmanns und um besto bestiger fos. " ale er in ber Zwifdenzeit noch eine Alasche Wein bei-"Babe gang allein ausgetrunten batte. Er folugmit "iber Fanfrauf ben Eift unbrief mehr als einmal: 'ben

infiblige ich fodt. Ed who aber eigenelech fo bob nicht ... gemeist, beith er gebiarite Diefe Phrafe mehrmals " wein ihm jemand widetfrand ober fonft nitffiel! Chen fo nnerwartet verfalimmerte fich bie Sache auf bem Bendwege: benn ich hatte bie Unvolfichtigteit, ibm "feinen Undant gegen ben jungen Mann vorzuhalten und ihn gu erinnern, wie fehr er mir bie zuvortom= · mende Dionftfertigfeit biefes Angeftellten gerubmt habe. Rein! folde Buth eines Denfden gegenific "felbft-ift mir mie wieber vorgefommen;" et war die "Hibenfthaftffchfte Schluffebe guijenen Anfangen, woegir bas bubfche Mabben Anlag gegeben hatte. Sier fah ich Rene und Bufe bis jur Carricatur getrieben, und, wie alle Leibenfchaft bas Genie erfest; wirtlich gentalifch. Denn er nahm bie fammtfichen Borfallen= . Beiten unferer Rachmittagewanderung wieber auf, "benutte fie rednerfich zur Gelbfticheltung, lieft ulest ibie Bere nommals gegen fich auftreten, und bermirrte "ifich bergeftalt, bag ich fürchten mußte, er werbe fich "in ben Rhein fturgen. Bare ich ficher gewesen, ibn, " wie'Mentor feinen Telemach, fonell wieder aufzufiften, fo mochte er fpringen, und ich hatte ihn für fibiefmal abgefühlt nach Saufe gebracht.

'gingen bes andern Morgens zu bem jungen Manne, ben mein Freund, mit feiner Trodenheit, zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungeführes Jusam: mentreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor fich gehen follte. Das Lufigste babei war, daß ber haupt-

mann and dießmal feine Unger verschlafen hatte, und zur Begütigung des jungen Manues, dem auch an keinen Sandeln gelegen war, sich bereit sindem ließ. Alles war au einem Morgen abgethan, und da die Begebenhelt nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Ersahrung hatten voraussagen konnen, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden durfte.

Indem ich nun aber darent finne, was mohl gunachft weiter mitzutheilen mare, fo tommt mir durch
ein feltsames Spiel ber Erinnerung, das ehrwürdige Munftergebäude wieder in die Gedanten, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere Aufmertsamkeit
widmete und welches, überhaupt in der Stadt sowohl
als auf dem Lande sich den Augen beständig darbietet.

Jemehr ich die Fagade desselben betrachtete, desto mehr bestärkte und entwidelte sich jener erste Einbrud, daß hier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sep. Goll das Ungeheuere, wenn est und als Masse entgegentritt, nicht erschreden, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnaturliche, schesnbar unmögliche Berbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird den Eindruck des Munsters auszusprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt denken: so sehen wir schon hieraus, in meldem hohen Werth wir dieses alte

Denkmal ju belten haben, und beginnen mit Ernft eine Darstellung, wie fo widersprechende Elemente fich friedlich hurchdringen und verdinden konnten.

Bor allem widmen wir unfere Betrachtungen, obne noch an die Thurme zu benfen, allein ber fagabe, die als eimanfrecht geftelltes langliches Biemet unfern Augen machtig entgegnet. Rabern wir nus berfelben in ber Dammerung, bei Mondichein, bei fternbeller Racht, mo die Theile mehr ober weniger undeutlich werden und julest verschwinden, fo feben wir nur eine foloffgle Band, beren Sobe gur Breite ein wohlthatiges Berbaltnif bat. Betrachten wir fie bei Tage und abstrabiren durch Araft unferes Geistes vom Gingelnen, fo ertennen wir die Borderfeite eines Gebäudes, welche beffen innere Raume nicht allein aufdließt, fondern auch mandes banebenliegende verbedt. Die Deffnungen biefer ungeheueren Rlache beuten auf innere Bedurfniffe; und nach diefen tonnen wir fie fogleich in neun Kelber abtheilen. Die große Mittelthure, bie auf bas Schiff ber Rirche gerichtet ift, fallt und querft in bie Augen. Bu beiden Seiten berfelben liegen amei fleinere, ben Rreugaangen angeboria. Ueber ber Saupttbure trifft unfer Blid auf das rabformige Kenfter, bas in bie Rirche und beren Gewölbe ein abnungevolles Licht perbreiten foll. An den Seiten zeigen fich zwei große fentrechte, langlich vieredte Deffnungen, welche mit der mittelften bedentend contraftiren und barauf bindenten, daß fie an der Bafcemporftrebender Thur: imme yehduon: Indebene beiten Stockwerte weihen ifficiert Lieffungen im einander, welche zu Gboten: ftahlien und fonftigen tianflichen Beditfirffen bestimmt find. Zu oberft fieht man dus Ganze durch die Buluftrade der Galecie, auftatt eines Seftimfer, diene vorfartebenen menn ist dinne werden durch viene von Goben aufflebende officien gefacht seingefast und in bei große, perspundienter Gotheilungen geweint.

Bis mannen bergangenMafe olt fabried Beribalfnis ber Sobeigur Boeire nicht abfprechen kann,
ifo erhält fir auch durch biefo Pfeiler, durch die folantien Binthellungen bazwischen, im Einzelnen erwas
augleichmäßig Leichtes.

Bedbaven wir aber beimfevet Abstraction und idenkent nind biefe ungehante Wand die Eieratien mit felru Garbepfellern, im durste die nothigen Definingen, aber auch nurste sofeth sie die Nothigen if foedert; gestehenwirauch diesen han tabtheilungen gute Berbaltmisezu: fo wird das Ganze zwarfernstund würdig, aber boch immer nuch lästig unerstrukte und als zierbelod undusstlich erstochen. Wenn ein Lumpweit; dessen Ganzes in geofen, einfasienen fren und gestehen begriffen wird, nacht wohl weinen eblen und würdigen Eindentun, über der eigentstlich Gepuß, den das Gefallen erzeugt, dann nur abeit Ueberrinstimmung aller untwinketen Ginzelnstein flatt sinden.

Specin aber gerade befriedigt und bas Bebanbe, bas mir betrachten, im bochften Grabe: benn mir

feben alle und jede Fierrathen jedem Cheil, den fie fomulden, vollig angemeffen, fie find ihm untergeords uet, fle icheinen and ihm entfprungen. Eine folche Mannichfaltigfeit gibt immer ein großes Behagen. indem fie fich aus dem Gehorigen herlettet und defihalb gugleich das Gefaht der Einheit erregt, und nur in folchem Falle wird die Ausführung als Gipfel der Kunft gepriesen.

Burch folde Mittel follte nun eine feste Mauer, eine undurcheringliche Wand, die sich noch dazu als Buse zwerer himmelhoher Ehurme anzukundigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich selbst bestehend, aber auch babei leicht und ziertich erschenen, und obgleich tausendschen burchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Diefes Nathsel fit auf bas gridelichte geloft. Die Dieffnungen ber Maner, die softben Stellen berfelben, die Pfeiler, jedes hat seinen besondern Charatter, der aus der eignen Bestimmung hervortritt; dieser communicitisch studen Ginne verziert ist, das Großer wie das Rieine sich an der rechten Stelle besindet; leicht gefaßt werden kann, und so das Angenehme im Ungeheuren sich darsellent. Ich erinnere nur an die perspectiosse in die Mauerdicke sich einfentenden, die forigentenden, die find Unendliche an ihren Pfeilern und Spisbogen verzierten Thuren, and das Fenster und dessen was der runden Formentspringende Aunstrose, an das Prosilister Stade, so wie an die schlinken Robersauen der

perpendicularen Abtheilungen. Man vergegenwärtige fich die stufenweis zurücktretenden Pfeiler, von schlanten, gleichfalls in die Hohe strebenden, zum Schutz der Heiligenbilder balbachinartig bestimmten, leichtfauligen Spitgebäuden begleitet, und wie zulett jede Nippe, jeder Anopf als Blumenknauf und Blattreibe, oder als irgend ein anderes im Steinsinn umgeformtes Naturgebildeerscheint. Man vergleiche das Gebäude, wo nicht selbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen, zu Beurtheilung und Belebung meiner Ausfage. Sie konnte manchem übertrieben scheinen: denn ich selbst, zwar im ersten Anblicke zur Neigung gegen dieses Werk hingerissen, brauchte doch lange Zeit, mich mit seinem Werth inzug bekannt zu machen.

Unter Tablern ber gothischen Baufunst aufgewachten, nahrte ich meine Abneigung gegen die vielfach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willfurlichleit einen religios dusteren Charafter höchst widerwärtig machten; ich bestärfte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werte dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse, noch eine reine Consequenz gewahr wird, vor's Gesicht gestommen waren. hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tabelnes werthe leineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich gustorang.

Die ich nun aber immer langer fab und überlegte, glaubte ich über bas Norgefagte noch größere Merbienfte zu entbeden. Berausgefunden mar bas richtige Berhaltniß ber größern Abtheilungen, bie fo finnige ale reiche Bergierung bie in's Rleinfte; nun aber erfannte ich noch die Verfnupfung diefermannich: faltigen Bierrathen unter einander, die Sinleitung pon einem Saupttheile jum aubern, bie Beridran-Fung awar gleichartiger, aber boch an Geftalt bochft abwechselnber Gingelnheiten, vom Beiligen bis aum Ungebeuer, vom Blatt bis jum Baden. Je mehr ich untersuchte, besto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Deffen und Beidnen unterhielt und abmubete, besto mehr muche meine Anbanglichfeit, fo bag ich viele Beit barauf verwendete, theils das Borhandene ju findiren, theils bas Reblende, Unvollendete, befonders der Thurme, in Gedanten und auf bem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter beutscher Statte bieses Gebände gegründet und in achter deutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländisches Alanges und Ursprunges war, so wagte ich, die bisher verrusene Benennung Gothische Bauart, ausgesfordert durch den Werth dieses Aunstwerts, abzuändern und sie als Deutsche Bantunst unserer Nation zu vindiciren, sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich, und hernach in einem kleinen Aussah D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Belangt meine biographische Ergablung gu ber

Enoche, in melder gebachten Bogen im Drud erschien, ben Serber sodann in sein Seft: Bon Dentscher Art und Aunst, aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache sommen. Seich mich aber dießmal von demselben abwender, so will ich die Gelegenheit benuhen, um das dem gegenmartigen Bande vorgesehte Motto bei denienigen zurechtertigen, welche einigen Zweifel deran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungdreiche altdeutsche Mort: Was einer in der Jugend wünsch, hater im Alter genug! manches ungelehrte Ersahrung anzuschhen, manches deran zu deutelnsepu möchte; aber auch piel Günstiges spricht bafür, und ich erstäre was ich dahei denle.

Unfere Bunfche find Borgefühle. den Fahigleiten, die in und liegen, Borbotan desienigen, was wir zu leisten im Stande fepn merden. Mas wir fonnen und möchten, kellt fich unfererEinbildungstraft außer und und in der Jukunft dar; wir fühlen eine Sehnsfucht nach dem, mas wir schon im Stillen beügen. So verwandelt ein leidenschaftliches Borausergreisen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Mirtliche. Liegt nun eine solche Nichtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwicklung ein Theil des ersten Bunsches erfüllt, bei günstigen Umständen auf dem geraden Wege, bei ungünstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenten. So sieht man Menschen durch Besharrlichleit zu irbischen Sutzern gelangen, sie umgeben

fich mit Meichthum, Clanzund außener Ehren Anien dere freden und efficieren nach geistigen Worthöllen, d erwerben ficheine flare Nebenfickt der Olinge, eine Berruhigung bes Grmutho und eine Sicherheit für die i Gegenwart und Julunft.

.. Nun gibt redigber eine britte: Richtung. .. die aus beiben gemischtistenund berenCtfolmen ficher fiennes lingen must: Webenertantich die Erneund bes Mens fidentin eine aramenta Beit triffe ma bad Hermorei. bringen das Aerfibren abenwiene, und in ihmubasic Bergefühlibei Zeiten ermadit; mad eine folde Goode: forbre und verspreche, so wind er, durch außereAnlaffegu thatiger Theilnahme gebrangt, baib da balbaborthin areifen : und den Bunfc nach meben Seiten :wiedlam au fenge wirde in ihm lebendig werben. Dan: gefelltie Acheden Muritien foliden Beschmin tibei twech: zu wielo zujádige: Sánberniffe: bah bierein Benomes : ned liegen bleibt, bout ein Grariffened aus ber Sanb fållt, und ein Munich nach dem undern fich versettelt. Baren, aber biefe Binfibe and einem reinem Gergen :: entebungen, bem Bebirteit ber Beit gemäß.: fo burf . ! men unbigerechte und linke liegen und kallen laften ... und fann venscheit fenn besinichte Rein bieles wieber quiesfunden und aufnehaben werden muß, fondern daß auch noch gar manched Berwandta, das man nie berührt, jamorun man nie gebacht bat; zum Barfchain tommen:werbe. Geben wir nun mabrend uns fered: Lebendganged basjenige: von: aubernageleiftet;. wear wit felbe friber:einen Wernf-filbitenj: ihr aber.

mit mandem andern, aufgeben muften; dann tritt das ichdne Gefühl ein, daß die Menichheit zusammen erft der wahre Menich ift, und daß der Einzelne nur froh und glüdlich fenn tann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen zu fühlen.

Diefe Betrachtung ift fier recht am Blate; benn wenn ich bie Reigung bebente, bie mich zu jenen alten Baumerten bingog, wenn ich die Beit berechne, die ich allein bem Strafburger Munter gewibmet, die Aufmerklamkeit, mit der ich foaterbin den Dom zu Köln und den zu Frepburg betrachtet und den Berth biefer Gebäude immer mehr empfunben, fo founte ich mich tabeln, bas ich fie nachber gang aus den Augen verforen, ja, durch eine entwickeltere Aunst angezogen, vollig im hintergrande gelaffen. Sebe ich nun uber in ber neueften Beit die Aufmerbiamfeit wieder auf jene Begenftande bingelentt, Reigung, ja Leidenschaft gegen fie berportreten und bluben, febe ich tuchtige junge Leute, von ihr ergriffen, Krafte, Beit, Sorgfalt, Bermogen biefen Dentmalen einer vergangenen Welt rudfichtelos widmen; fo werbe id. mit. Vergnügen erinnert, daß bas, was ich fonft wollteund wanichte, einen Werth batte. Mit Sufriebenbeit febe ich, wie man nicht allein bus von unfern Borvorbern Geleiftete ju fcasen weiß, foudern wie man fogar aus vorhandenen unausgeführten Anfängen, wenigstens im Bilde, die erste Absicht bargustellen fucht, um une baburch mit bem Gebanton; welcher Doch das Erfte und Lette alles Wornehmens bleibt, be21 eb Medich ben both littereit fichert bitische Unter unbmun: 1. Acurdsefet Aus dinchialle Lincide Aruft : Mennigen m stadt Confest fonbottt ne Gelehreich fiefenbest wendelte pa-91 militan date geofeiting stellen uchfin a Gefannung binfeen niet aportant en just Aufchantung gelongen und wirteten 6 n Fami in it en nicht mehr neu de lieben de lieben de lieben benedig en mi vileeften. " Did ibieratellestfpuingenbe: Einficht Mirb :i nicht den fein bei der eine Gebert bereichte beit fich unde rottid fi mialmiti Gereifigfelt angenen Werkenger iben migration de feons In bisfestimich auf bad grandisch fte re der iben iben in ingener auf ferthilligen funger. Personer aufer -y ver deni-Rblings en Adone y erridmeten Monagraphie, of Bin Belchichterber Bautimit muferer Miltebeihrbis 7: wor Einzelnieberfolgte ABlrbferneriam Adamefonbert Intellet gandiken Pegilburissanschie duret kedan. singurenfahremifteinerbufie durch Wetgiejdungentieder

· Ariebeideromischen und der grientalische danntischen in allen Goundaigen bargeftellt, fo fannein biefem is Kadelmenig zu thur übrig beiben i fich aber manbe, menn bie Rafultatefolder, vamtlanbilden Bemabun: gen offentlich vorliegen, fo wie jest bei freundlichen " Dribatmittbeilutigen, mit mabrer Sufriebenheit ie nes Wort im beften Sinne wiedenholen fonnene Bas : man in ber Ingend wünfcht, bat mamine Miter genng. " ... Rautt man aber bei folien Merftragen .. melde Nadrhunberbon angebonen: fich duf die Bett verlaffen . and bie Gelegenbeit erhantet, fplafft es bnacgen auliberer Dinney bis (in heir Jugend, frifd, inbie, reife Kruchte, meagenoffen werben muffen. Es fen mir.er: · laubt, mit biefer rafden Benbung bes Canzes gu : ermabnen, an ben bud Obitale mie bad Ange an ben ... Midniter. ieden Tagi fehristunde im Strafburg. im Mille griemett wirde: Boie fribet Angeab an batte tumfr und meiner Schweftet ber Bater felbit inn Cen: !! Len Unterricht denoben meldied einem fo entitheften . Mann wirnberlich genne batte fleiben follen ; allein : er ließ lich auch babsi:nicht abeiben Kalung bringen, unterwies uns auf das bestimmtefte in den Bolitie men unb Schristen umbinid ef und weit genne ge " bruckthatte :: nm eine Meduret un tangen ife blies er cing einer Plate-donice undethad Lablidedim Dretviertel:Bact vor, und mir.hebenten mis barnach fo aut wir fonnten. Winfidem Riangofficen Eboeter hatte ich gleichfaffe von Jugend auf mo nicht Ballete, : 'doch Golo's rind: Bas-de-deilriadichn und mir devon

Green e Some XXV. By.

manderlei wunderliche Bewegungen ber Rufe und allerlei Sprunge gemertt. Wenn wir nun ber Denuet genug batten, fo erfuchte ich ben Bater um an= bere Tangmufiten, bergleichen bie Notenbucher in ibren Giquen und Murtis reichlich darboten, und ich erfand mir fogleich die Schritte und übrigen Bemegungen bagu, indem ber Tact meinen Gliebern gang gemäß und mit benfelben geboren mar. Dieg beluftigte meinen Bater bis auf einen gewiffen Grab, ja er machte fich und une manchmal ben Graf, bie Affen auf diefe Beife tangen zu laffen. Rach meinem Unfall mit Gretchen und mabrend meines gangen Aufenthalte in Leipzig tam ich nicht wieber auf ben Plan; vielmehr weiß ich noch, baß, als man mich aufeinem Balle ju einer Menuet nothigte, Cact und Bewegung aus meinen Gliebern gemiden ichien, und ich mich weber ber Schritte noch ber giguren mehr erinnerte, fo baß ich mit Schimpf und Schanden beftanden mare, wenn nicht der größere Theil der Bufcauer behauptet hatte, mein ungefchidtes Betragen fen bloger Eigenfinn, in der Abficht den Frauensimmern alle Luft zu benehmen, mich wiber Billen aufzufordern und in ihre Reihe gu gieben.

Bahrend meines Aufenthalts in Frankfurt war ich von folden Freuden gang abgeschnitten; aber in Strafburg regte fich bald, mit der übrigen Lebensluft, die Lactfabigfeit meiner Glieder. An Sonn: und Berkeltagen ichlenderte man keinen Luftort vorbei, ohne dafelbst einen froblichen haufen zum Lanze ver-

,

" fammelt, und'zwar meistens im Areife brebenb'zu "finden. Ingleichen waren auf benganbhaufern Drivat: "Balle, und man fprach fcon von ben beillanten Re-" bouten bes zutommenben Winters. Sier -wärelig "run freilich nicht an meinem Plat unbber Sefenfchaft "unnut gewefen, bu treth mit ein greund, ber febr i aut walate, mich erft in minber guten Gefellichaften 'gu aben, bamit fich hernach in bet beften etwas genen Tonnte. Et'brachte mich gu'einem Bangmeifter, ber fitt gefchlat befanint mar; biefer verfprach mer, wenn 'ich nur einigernußen bie erfen Anfangsgrande wie " berbott und mit zu eigen gemächt hatte; mich benn "hefter zu leiten." Er war eine von ben troceneur ge-"wandten frangofifchen Naturen," und inabmi mid Freitindlich auf. '3ch jahlte ihnt ben Monat voraus, "int erhieft'swolf Bluete, gegen bie er mie gewiffe 16 Stunden Unterricht jufagte. Der Mann war ftreng, " genau, aber nicht pebantlich ; nub ba'ich fcon einige "Vorubung hatte, fo machte ich es ibm balb gu Dante 'and erhielt feinen Beffall.

Den Unterricht bieses Lehrers erleichterte jebod ein Unifiand gar sehr: er hattendmiich zwen Socter, beibe hubich und noch unter zwanzig Jahren. Bon Ingend auf in dieser Kunft unterrichtet zeigten sie sich darin sehr gewändt und Hatten als Moitrie auch dem ungeschiedtesten Scholaren balb zu einiger Bildung verhelsen können. Sie waren beibe sehr artig spräcken nur Franzosisch, und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um vorihnen nicht kintisch

undaladerlich gu erscheinen. Ich hatte bad, Glicke Daß, auch fie mich Lobten, immer willig waren, nach ?? Der fleinen Geige bes Batere eine Menuet ju tann. aen, ja fogar, was ihnen freilich beschwerlicher word, mir nach und nach das Walzen und Dreben tingulers nen., Uebrigens ichien der Bater nicht viele Runden zu haben, und fie führten ein einsames Leben. Defihalb ersucten sie mich mandmal nach ber Stunde bei . ihnen zu, bleiben und die Beit ein wenig zu verfcwagen; bas ich benn-auch gerne that, um fo mehr als die jungere mir wohl gefiel und fie fic uberhaupt fehr anständig betrugen. Ich las manchmal aus ei= nem Roman etwas vor, und fie thaten bas Gleiche. Die altere, die fo bubich, vielleicht noch hubichen war :als die zwente, mir aber nicht fo gut wie diefe zufagte. betrug fic durchaus gegen mich verbindlicher und in., allem gefälliger. Gie war in ber Stunde immer bei der hand und jog fie mandmal in die Lange; daber ich mich einigemal verpflichtet glaubte, bem Bater amen Billete anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Die jungere hingegen, ob fie gleich nicht unfreundlich ... gegen mich that, war boch eher fill für fich, und ließ fich durch den Bater berbeirufen, um die altere abauloten.

Die Ursache davon ward mir eines Abends deutslich. Denn als ich mit der ältesten, nach vollendetem : Tanz, in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt sie :: mich duruck und fagte: Bleiben wir noch ein wenig ; hier; denn ich will es Ihnen nur gestehen, meine: Somefter bateine Rartenfolagerin bei fich, bie ibr offenbaren foll, wie es mit einem auswärtigen Kreund beschaffen ift, an dem ihr ganges Berg bangt, auf den fle alle ibre Soffnung gefest bat. Das meinige ift frei, fubr fie fort, und ich werde mich gewöhnen muffen, ed verfcmaht zu feben. 3ch fagte ihr barauf ei= nige Artigfeiten, inbem ich verfette, bag fie fich, wie es bamit ftebe, am erften überzeugen tonne, wenn fie die weife Frau gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich batte icon langft fo etwas zu erfahren geminicht, woran mir bieber ber Glaube gefehlt babe. Sie tabelte mich beghalb und betheuerte, daß nichts in ber Belt fichrer fen, als die Ausspruche biefes Drafeld, nur muffe man es nicht aus Schers unb Frevel, sondern nur in wahren Anliegenheiten befragen. 3ch nothigte fie jeboch juleht mit mir in jenes Bimmer an geben, fobald fie fich verfichert batte, bag bie Kunction vorbei fep. Bir fanben bie Schwester febr aufgeräumt und auch gegen mich war fie zuthulicher als fonft, icherzhaft und beinahe geiftreich : benn ba fie eines abwesenden Freundes ficher geworben zu fenn fcien, fo mochte fie es fur unverfanglich balten, mit einem gegenwartigen Freund ihrer Somefter, benn bafur hielt fie mich, ein wenig artig gu thun. Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute Be-Bablung zugefagt, wenn fie der alteren Schwester unb auch mir bas Wahrhafte fagen wollte. Mit ben gewöhnlichen Worbereitungen und Ceremonien legte fie nun ihren Rram aus, und zwar, um der Schonen

auteft in weiffagen. Gie betrathtete bie Lane ber Rarten forgfaltig, fcbien aber zu ftoden und wollte mit ber Sprace nicht hefaus. - 3ch febe icon, fagte bie inngere bie mit ber Auslegung einer folden magifchen Tafel fconnaber betannt war, ihr ganbert: und molltmeinet Gawefter nichts Unangenehmes er= . offuen ; inber badiffeine verminfchte Ravtei! Die altere mutbe blas; bod faste: fie fich und fagte: Sofptedt nut : es wird in ben Roof nicht toften! Die. Alte, nad einem tiefen Seufger, zeigte ibr nun an, das fie liebe, das fie nicht geliebt werde, das eine an= bere Berfon bamufden stehe und mas beraleichen Dinge miebe maren. Man fab bem anten Dabben die Berlegenheit an. Die Alte glaubte bie Sache wieder etwas zu verbeffern, findem fle auf Briefe und Gelb Soffnung machte. - Briefe, fagte bas fcone Rind, erwarte ich nicht und Gelb mag ich nicht. Wenn es mabrift, wie ibr fagt, basith liebe, fo verdiene ich ein Berg bas mich wieber liebt. - Bie wollen fe= hen; ob es nicht beffer wird, nerfeste bie Alte, inbem fie bie Karten : mifchte und gum gwepten Mal auf= legte: allein es mar por unferialler Augen nur noch; follmmen geworben. Die Schone ftant nicht allein einfamer, fondern und mit mancherlei Berbruß um= geben; bet Freund mar etwas weiter und die Bwifthen= figuren naber geruckt. Die Alte wollte zum britten Mal andlegen, in hoffnung einer beffern: Unfict; allein bertichbne: Rindt bielt fich nicht langer; fie grad : in unbanbiged Beinen aud; ihr bolber Bufen bewegt.

fichaufielne gewoltseme: Weife, fie machte fich um: und tannte gum Bimmer binante i 36: Bufte micht." mad ich thun follte. Die Reignnabielt mich bei ber-Gegenwärtigen, des Mitfoid trieb mich zu jener: meine Lago war peinlich geung :--- Erbfien Sie Lucinben, fagte bie immaere geften Sit ibn nacht! Sich : namberte: wie durfte ich fie triften, ohne fie menige ftons einer Arthan Meigung bewerüthetul and fannte : ichdas wohl in einem folden Alne erblichauf eine halte matige Beife! - Laffen Gte nut jufammen gebn. fagte ich ju Emiliena 3ch weiß nicht; ob ibr meine Geneuwart wohl thun wirds verfice biefes Doch gingen wir, fanbenraberide kilde verriegeldt Lucinde antiwortete nicht, mir mochen pochen, rufen, distenwiewir wolltener. Wir midfen fie gewähnen Laffen. ragte Emilie, fie wilbium nicht andern! Alnb weim ich mir freilich ihr Wefen von anfener erften Befannt: fcheft an erinnerte ; forhalte fie immer etwae ebeftiged und Ungleiches, unbahre Meigung gung preinte fierum meiften bahunde hafefinibre Unam nicht and miribewies. Das wellte ich thun! 3ch beschie bie: Alto reichtich far bad tirfeit, das fiegesteftet haite, und wolltegeben, ale Emilie fagtes Ad bedingemin. dafirbie Rarte nur auch auf Ste nefchlimen, wurde. Dis Alte: war bereit. — Laffen Sig mich nicht: babei fepul: rief ich; undeeiltelbie Tremeibinunten .

Dett: unbern Agg ihathe: bofinlich im mid phinguges. hen: Den britten lief mile Enill in burch winden Ames. belt: der miriftion inen die Botfchaft non den Sahwes

flend dehracht arithmin men jund für ficht erbantaen imm it fie getragen: battes in allen Früherfagen, ich mochten: beute formicht: fehlen. - Ich fann anmigewöhnlichen i Standerund, fankten Waterrallein zi der an meinen in Tritten: 1911 d Schriften an meinem Sthen und Komen mens : am meinem Leggen und Behaben moch mens : dos andbesterund ibrigend mit mir aufrichen a fdieni Die Jungferfammegenibes Enbe ber Stumen berundstanate mie min einerfehr praudie Menueter in der fierlich außererbentlich) ungenehm bewegteren und ber Beter verfiderte nicht leichtein bibiderte. undi gamandkered Daarigu fiscinam Mane gefehen: 1843: haben : Mediden Sandendine id mis gewährlich in in & Mohneimmer: der Mater lieb und alleim ich 🔊 vermiste:Lineinden. .... Sie lientnim Bette- fagten Emilie, und ich febe edirgerne baloni Sieidesbalbin feine Sprae, : Ihre Seelenfacutheit lindertalic am: erften, moen: Cenich forverlich für frantibalt unterma bentimagifie nichtigenn; und faithutifie alsbannig was wir wollene Mirchaben gamiffa Handmittelen hearente of tidens at decrease, dans tracris is daile une directioned lichmach unbestachibie tebenden Wellen: Sie ift nan? augut undeliebendmurbiaebei fo einer eingebildeten ... Rranthait nund daide fich im: Smunde recht wohlen befindet und mer von Leibenschaft angegrüffen ist. so 🕾 finnt fit sich allerhand romanenbafte Lodebarten aus 🖂 von deniemfin fichanti eineigngenehme Weife-faritet. miericeny peneminant won Geften ferm enthalten Samu Ne mir achernilibend noch mit arefer ibefeit

tigleit etilart, baf ne biebmal genif fterben mirbe, und man follte ben undantbaren falfchen Kreund, ber ibr erft fo foon gethan und fle nun fo abel Be= banble, nur dann wieder zu ihr führen, wenn fie wertlich kans nabe am Tobe fevt fie wolleibm recht bittre Vorwürfe machen und mich fogletch ben Geift aufgeben! - 3th weiß mich nicht foulbig! rief ich aus, daß ich itgend eine Moigung ju ihr. geaußert. 36 fenne jemand, ber mir biefes Beugnis am beften ertbeilen fann. Emilie ladelte und verfeste: 36 verftebe Gie, und wenn wir nicht flug und ent= foloffen find, fo tommen wir alle gufammen in eine uble Lage. Was werben Gie fagen, wenn ich Sie erfade, Ihre Stunden nicht weiter fortsuleben ? Sie baben von bem letten Monat allenfalle noch vier Billete. und mein Water außerte foon, bas . er es unverantwortlich finbe, Ihnen noch langer Geld abzunehmen: es mußte benn fenn, bas Sie fic der Canafunft auf eine ernftlichere Beife wibmen wollten; was ein junger Dann in ber Belt brauchte, belagen Sie mun. - Und biefen Rath, Ihr hans ju meiben, geben Gie mir, Emille? verfeste ich. - Eben ich., fate fie, aber nicht aus mir felbit. Beren Sie nur. Die Gie vorgestern wegeilten, ließ ich bie Rarte auf Gie folagen, und berfelbe Ausspruch wiederholte fich brevmal und immer ftarter. Sie maren umgeben von allerlei Gu= tem und Bergnüglichem, von Fremben und großen . Serren, an Gelb fehlte es auch nicht. Die Franken

bielten fich in einiger Entfernung. Deine arme Sowester besondere ftand immer am weiteften: eine andere rudte Ihnen immer naber, fam aber nie an Ibre Seite: benn es stellte fich ein Dritter bazwi= 3ch will Ihnen nur gesteben, daß ich mich unter ber zwepten Dame gebacht batte, und nach Diefem Betenntniffe werben Sie meinen wohlmeinenben Rath am beften begreifen. Ginem entfernten Freund habe ich mein Berg und meine Band juge= fagt, und bis jest liebt' ich ihn über alles; doch es ware moglich, daß Ihre Gegenwart mir bebeuten= ber wurde als bisher, und mas wurden Sie fur einen Stand zwifden zwen Schwestern haben, bavon Sie die eine durch Neigung und die andere durch Kalte ungludlich gemacht hatten, und alle biefe Qual um nichts und auf furge Beit. Denn wenn wir nicht icon mußten, mer Sie find und mas Sie ju boffen haben, fo hatte mir es die Karte auf's beutlichfte bor Augen gestellt. Leben Sie wohl, fagte fie, und reichte mir die Sand. 3ch gauberte. - Dun, fagte fie, indem fie mich gegen die Thur fuhrte, bamit es wirklich bas lette Mal fen, bag wir uns fprechen, fo nehmen Sie mas ich Ihnen fonft verfa-Sie fiel mir um ben Sale und faste gen murbe. mich auf's gartlichfte. 3ch umfaßte fie und brudte fie an mid.

In diefem Augenblide flog die Seitenthur auf, und die Schwester fprang in einem leichten aber anständigen Nachtleide hervor und rief; Du follf nicht allein von ihm Abfchied nehmen! Emilie lieft :mich fahren und Buciube ergriff mich, folof fich faft =: anmein berg, brudte ihre fowargen loden an meine ... Bangen und blieb eine Bejt lang in biefen Lage. Und fo fand ich mich benn in der Riemme swifchen beiben Schwestern, wie, mir's Emille einen Angen-. blick vorhengemeissagt hatte. Lucinde ließ wich last . und fab mir eruft in's Geficht Ich wollte ihre Hand ergreifen und ihr etwas Freundliches fagen :. allein fie wandte fich meg, ging mit ftarben Schrits. ten, einigemal im Simmer auf und ab und warf. fich : bann in die Ede des Sopha's. Emilie trat gu ibt. ward-aber fogleich weggewiesen, und hier entstand. eins Seene, bie mir noch in ber Erinnerung peing: lich ift, und die, ob fie gleich in der Wirlichfeit nichts. Theatralisches batte, sondern einer lebhaften jungen Franzößniganz angemeffen war, bennoch nura. von einer guter empfindenden Schaufpielerin auf. dem Theater mardig wiederholt werden fonnte.

Lucinde ukarhäufte ibre Schmester mit tausend. Borwarfen: Es ist nicht bas erste Gerg, rief sie, aus, das sich zu mir neigt, und das du mir entsaus, das sich zu mir neigt, und das du mir entsauschen. Mar es doch mit dem Abwesenden eben so, der sich zulegt unter meinen Augen mit dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aben wie viele tausend Thränen es mich getostet hat. Diez sen hast du mir nun auch weggesangen, ohne jenen sahren zu laffen, und wie viele versteht du nicht auf einmal zu halten. Ich biu offen und gutmäs,

Pietige und federntan glande-nichtente und innien und inlich hernatiffigen zu burden inder diffensentetet und inder inder diffensentetet und in verborgen fev. Aberiesisch under von der inle inter inle in inter 
Emilie fowieg und hatte fic neben ihre Somefter gefest, bie fich im Reben immer mehr erbiste, und fich über gemiffe befondere Dinge berausließ, bie mir ju wiffen eigentlich nicht frommte. Emilie bagegen, bie ihre Schwester ju begutigen suchte, gab mir bintermarts ein Beiden, baf ich mid entfernen follte; aber wie Giferfucht und Argwohn mit taufend Augen feben, fo ichien auch Lucinde es bemerft gu haben. Sie fprang auf und ging auf mich tos, aber nicht mit Seftigfeit. Gie ftand vor mir und ichien auf etwas zu finnen. Drauf fagte fie: 3ch weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache feine weitern Anfpruche auf Sie. Aber du follft ihn auch nicht haben, Schwester! Sie faßte mich mit biefen Borten gang eigentlich bei'm Ropf, indem fie mir mit beiden Sanden in die Loden fuhr, mein Geficht an das ihre drudte und mich zu wiederholten Malen auf den Mund tufte. Mun, rief fie aus, furchte meine Bermunfdung. Unglud über Unglud für immer und immer auf biejenige, bie gum erften Male nach

## Zeknres Duch

Die Deutschen Dichter, da sie nicht mehr als Gilbeglieder fur Ginen Mann ftanden, genoffen in der burgerlichen Welt nicht ber mindeften Bortheile. Sie hatten meder Salt, Stand noch Ausehen, als in fofern fonft ein Berbaltnif ihnen gunftig mar, und es tam daber blog auf den Zufall an, ob das Talent ju Ehren ober Schanden geboren fenn follte. Gin armer Erbenfobn, im Gefühl von Geift unb Rabigfeiten, mußte fich fummerlich in's Leben bin= einschleppen und die Gabe, die er allenfalls von ben Mufen erbalten batte, von bem augenblicklichen Beburfniß gebrangt, vergenden. Das Gelegenheitegebict, die erfte und achtefte aller Dichtarten, marb verachtlich auf einen Grad, daß bie Nation noch jest nicht zu einem Begriff bes boben Bertbes beffelben gelangen tann, und ein Poet, wenn er nicht gar ben Weg Gunther's einschlug, erschien in ber Welt auf die traurigfte Beife subordinirt, als Spagmacher und Schmaruper, fo daß er fowohl auf bem Theater als auf der Lebensbubne eine Kigur vorstellte, der man nach Belieben mitfpielen tonnte.

Gefellte fich hingegen bie Muse zu Mannern von Ansehen, so exhielten biese badurch einen Glang,
-Goetse's Werte. XXV. 286.

ber auf die Geberin jurudfiel. Lebensgemanbte Ebelleute, wie Hageborn, stattliche Burger, wie Brodes, entschiedene Gelehrte, wie Haller, erschienen unter den Ersten der Ration, den Bornehmsten und Geschäftesten gleich. Besonders wurden auch solche Personen verehrt, die, neben jenem angenehmen Balente, sich noch als emsige, trene Geschäftemanner auszeichneten. Deshald erfreuten sich Mr. Rebener, Beiste einer Achtung gang eigener Art, weit man die heterogensten, seiten mit einander verfrundeven Eigenschaften hier vereint zu schähen hatte.

Run follte aber bie Beit tommen , mo bas Bidteugenie fich felbit gemabr wurde, fic feine einnen Berbaltuife felbit fooile und ben Brund ju einer unab: bangigen Burbe au legen verftunbe. Alles traf in Rlopfort anfammen , um eine foldte Condie au begrunden. Er mar, von ber finnlichen wie von ber fittlichen Geite betrachtet, ein reiner Innnfing. Conft und grandlich erzogen logt er, von Jugendan, einen großen Werth unf fich felblt und auf alles was er thut, mid indem er die Schritte feines Lebens bebackig vormismist, wendet er fich, im Possestibl ber gangen Rraft feines Jumern, gegen ben Soleften dantbasen Gegenstand. Der Deffias, ein Rame, ber unendliche Gigenschuften bezeichnet, follte burch ibn auf's neue vertierelicht werbeur. Der Erlofer follte ber Seld fenn, ben er, burch icbifthe Genteinbrit und Leiben , au ben bochken binumitiden Leimen ben an begleiten gebachte. Alles was Gottliches, Englifched. Menfoliches in ber jungen Geele lag, manb haer in Unfpruch genommen. Er, an ber Bibel erangen und burd ihre Eraft genährt, lebt nunmit Erzwatern. Pronbeten und Borlaufern ale Gegenmartigen; boch alle find feit Johrhunderten nur basu borufen, einen:lichten: Areid: um den Ginen zu giebn. deffen Ennichrigung sie mit Staumenhaschen und an bellen: Berbeurlichung fie gierreich: Theil nehmen folien. Donn endisch, nach truben und ichredichen Stunden: wieb ber emige Richter fein Untligente wollen, feinen Gobn und Mitgott wieder anerteunen. undidiefer wird ihm:bagegen die abgewendeten Denident, je fogen einen abnefallenen Geift wieder gufibren. Die lebenbigen Siemmel jaudaen in tanfenb Engelstimmen umden Excon, und ein Liebesglane abergießt bas Weltell, bas leinen Bhicklurg porber auf eine graulide Onferfiatte gefammelt bielt. Der bicomlifde Arisbe, welchen Montad bei Conception und Andfubrungbiefed Bebichtes empfunden, theilt lich noch jedt einem jeden mit, der die ensten gest Gefingo: lieft, ohne bie Korbennaen, bei fich lant menben zu laffen, auf bie eine fortrückenber Bilbung "nicht gerne: Wem icht gint."

Dia Muledo den Woenfanden enhibte dem Diche ber das Gefahl eigner Perfinlichteit. Das er feibst bereinstehen Schiren eintreten, das ber Gotte menkeihn auszeichnen, ihm von Augesicht zu Mageschet dem Dantifür feine Bemühungenuhrragenwärde, denihm fichouhier jedesgefahlundle, frommehere, dunch

mande reine Babre, lieblich genug entrichtet batte: dies maren fo uniculdige findliche Gefinnungen und Soffnungen, ale fie nur ein wohlgeschaffenes Gemuth baben und begen fann. Go erwarb nun Klopftod das völlige Recht, fich als eine geheiligte Werfon anzufeben, und fo befite er fic auch in feinem Ebun ber aufmertfamften Reinigfeit. Roch in fratem Alter beunruhigte es ibn ungemein, daß er feine erfte Liebe einem Krauenzimmer zugewendet batte, die ibn. . Da fie einen andern beirathete, in Ungewißbeit lief. ob fie ibn wirklich geliebt habe, ob fie feiner werth gewesen fep. Die Gefinnungen, die ihn mit Meta . verbanden , biefe innige, rubige Meigung , ber Eurze, beilige Cheftand, des überbliebenen Gatten Abnei: gung por einer zwepten Berbindung, alles ift von ber Art, um fic beffelben einft im Rreise ber Geligen mobl wieder erinnern au durfen.

Dieses ehrenhafte Verfahren gegen sich selbst ward noch daburch erhöht, baß er in bem wohlgesinnten Danemart, in bem Sause eines großen, und auch meinschlich betrachtet, surtrefflichen Staatsmanns eine Zeit lang wohl aufgenommen war. Dier, in einem höheren Kreise, der zwar in sich abgeschlossen, aber auch zugleich berängeren Stie, der Ausmartsamseit gegen die Welt gewihmet war, entschied sich seine Richtung noch mehr. Ein gefaßtes Betragen, eine abzemessen Rebe, ein Laconismus, selbst wenn er offen und entscheidend, sprach, gaben ihm burch sein aanzes Leben ein gemissed diplomatisches, ministeriel-

Les Ansehen, das mit jenen zarten Raturgesinnungen im Widerstreit zu liegen schien, obgleich beibe aus Einer Quelle entsprangen. Bon allem diesen geben seine ersten Werte ein reines Ab = und Borbild, und sie mußten daher einen unglaublichen Einfluß gewinnen. Daß er jedoch personlich andere Strebende im Leben und Dichten gefordert, ist taum als eine seiner entschiedenen Eigenschaften zur Sprache gestommen.

Aber eben ein foldes Korbernis junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Luft, hoff: nungevolle, vom Glud nicht begunftigte Menfchen . pormarts zu bringen und ihnen den Beg zu erleich= tern, bat einen Deutschen Mann verberrlicht, ber. in Abfict auf Burde die er fich felbft gab, mobl als der zwepte, in Abfict aber auf lebendige Wirtung, ale der erfte genannt werden barf. Nieman= ben wird entgeben, bag bier Gleim gemeint fep. Im Bofit einer gwar bunteln, aber einträglichen Stelle / wohnhaft an einem wohlgelegenen, nicht all= augroßen, burd militarifde, burgerliche, literarifde Betriebfamfeit belebten Orte, von wo die Ginfunfte einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht obne baß ein Theil berfelben jum Bortheil des Dla-Bed jurudblieb, fühlte er einen lebhaften productiven Brieb in fich , ber jeboch bei aller Starte ihm nicht gang genügte, befwegen er fich einem anbern viels leicht machtigern Triebe hingab, dem namlich, anbere etwas hervorbringen ju machen. Beibe Thatig= -

nicht allein von ihm Abidich nehmen! Emilie liek :: mich fahren und Luciude ergriff mich folof fich faft = anmein hert, brudte ihre fowargen loden an meinen. Bangen und blieb eine Beit lang in biefen Lage. Und so sand ich mich denn in der Klemme amischen .beiben Schwestern, wie, mir's Emilie einen Angen-... blick porherigemeissagt hatte. Lucinde ließ mich Los. .. und fab mir eraft in's Geficht. Ich wollte ihre .. Hand, ergreifen und ihr etwas Freundliches fagen: allein fie wandte fich weg, ging mit ftarten Schrits. ten, einigemat im Zimmer auf und ab und warf. fich :.. bann in bie Ede des Sopha's. Emilie trat au ibt. ward aber fogleich weggewiesen, und bier entstand. eins Scene, die mir noch in der Erinnerung veinz: lich ift, und die, ob fie gleich in der Birtlichfeit nichts. Theatralifches hatte, fondern einer lebbaften jungen Französin:ganz angemessen war, bennoch nur. von einer guten empfindenden Schaufpielerin auf. dem Theater murbig wiederholt werden founte.

Lurinde ubgrhäufte ihre Schmefter mit taufend. Berwärfen: Es ift nicht bad erfte berg, rief fie, aus, das sich zu mir neigt, und das du mir ents, weudest. War es doch mit dem Abwesenden eben so, der fich zulest unter meinen Augen mit dir verlohte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aben wie viele tausend Thranen es mich getostet hat. Diez sem hast du mir nun auch weggesangen, ohne jenen fahren zu laffen, und wie viele verstehted unicht, auf einmal zu halten. Ich bin offen und gutmüt-

unigenie jedernan glände mich burde zu konneumnd einich hetenach fügen zur durfen zu der beforwertet eine führe heiten konder was hinter dir verborgen fen. Aberes ih nichte bahnter als weht tultes felbstiches Berg, das fichalles aufgropfern weiß zihne über cennt niemand fo leicht; weiß es tief in beiner Bruft verborgen liegt, so wenig als mein warmes treues Herz, das ich offen trage, wie mein Gesicht.

Emilie fdwieg und batte fich neben ihre Somefter gefest, die fich im Reben immer mehr erhibte, und fich über gemiffe befondere Dinge herausließ, die mir ju miffen eigentlich nicht frommte. Emilie bagegen, die ihre Schwester ju begutigen suchte, gab mir bintermarte ein Beichen, baf ich mich entfernen follte; aber wie Giferfucht und Argwohn mit taufenb Augen feben, fo ichien auch Lucinde es bemerkt gu haben. Sie fprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit heftigfeit. Gie ftand vor mir und ichien auf etwas zu finnen. Drauf fagte fie: 3ch weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache feine weitern Unfpruche auf Gie. Aber bu follft ihn auch nicht haben, Schwester! Sie faßte mich mit biefen Borten gang eigentlich bei'm Ropf, indem fie mir mit beiden Sanden in die Loden fuhr, mein Geficht an das ihre brudte und mich zu wiederholten Malen auf den Mund tufte. Run, rief fie aus, furchte meine Bermunichung. Unglud über Unglud fur immer und immer auf diejenige, die jum ersten Male nach

## 3 रंग गर्म राम्

Die Deutschen Dichter, da sie nicht mehr als Gilbeglieder fur Ginen Mann ftanden, genoffen in der burgerlichen Welt nicht ber mindeften Bortheile. Sie hatten weber Salt, Stand noch Ansehen, als in fofern fonft ein Berbaltnif ihnen gunftig mar, und es tam daber bloß auf den Bufall an, ob das Talent ju Ehren ober Schanden geboren fenn follte. Ein armer Erdenfobn, im Gefühl von Beift unb Rabigfeiten, mußte fich tummerlich in's Leben bin= einschleppen und bie Gabe, bie er allenfalls von ben Mufen erhalten batte, von dem augenblidlichen Beburfniß gebrangt, vergeuben. Das Gelegenbeitegebicht, die erfte und achtefte aller Dichtarten, warb verachtlich auf einen Grad, daß die Ration noch jest nicht zu einem Begriff bes boben Werthes beffelben gelangen kann, und ein Poet, wenn er nicht gar den Beg Guntber's einichlug, ericbien in ber Belt auf die traurigfte Beife fubordinirt, als Spagmacher und Schmaruger, fo dag er fomobl auf dem Theater als auf der Lebensbubne eine Rigur porftellte, der man nad Belieben mitfpielen fonnte.

Gefellte fich hingegen die Mufe zu Mannern von Ansehen, so erhielten biese baburch einen Glauz,
-Goethe's Berte. XXV. Bb. 19

ber auf die Geberin zurudfiel. Lebensgewandte Ebelsleute, wie Hagedorn, stattliche Burger, wie Brockes, entschiedene Gelehrte, wie Haller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Bornehmsten und Geschäftelten gleich. Besonders wurden auch folche Personen verehrt, die, neben jenem angenehmen Balente, sich noch als emfige, treue Geschäftelmanner andzeichneten. Deshalb erfreuten sich Us. Debener, Beise einer Achtung zung eigener Arch, weil man die heterogensten, seiten mit einember verbunden wen Eigenschaften bier vereint zu schähen hatte.

Run follte aber bie Beit fommen .. mo bas Biebtevarnie fich felbik gewahr wurde, fich feine einnen Berbaltnifte felbit febele und berennbaueiner unab: hängigen Witebe zu legen verftünde. Affes traf in Rlopftett gufammen, um eine folde Crode au begrunden. Er mar, von ber finnlichen wie vom ber fittlichen Gefte betrachtet, ein reiner Innnfing. Graft und granblich erzogen logt er, von Jugenban, cinen großen Werth auf fich felbft und auf alles was er thut, und indem er bie Schritte feines Lebens bebacktig vormiemest, wendet er fich, im Bongefühl ber gangen Araft feines Innorn, gegen ben Souffen dautbaven Gegenstand. Der Weffind, ein Rame, ber unendliche Gigenfchuften bezeichnet, follte burth ihn auf's neue vertierelicht werben. Der Erlofer follte ber Selb feun, ben er, burt icbifthe Genteinbeit und Leiben , ju ben bochken binmilicen Litumphen an begletten gerachte. Alles was Gottliches, Englifched; Menfeliches in ber jungen Geele lag, manb heer in Anfrend genommen. Er, an ber Bibel ernogen und burch ibre Traft genahrt, lebt nunmit Erzwätern, Propheten und Borlaufern ale Gegene martigen; boch alle find feit Juhrhunderten nur bagu berufen: einen:lichten Areid:um den Ginen:au giebn. deffen Erniedriaung lie mit Staumenhaftsauen, und an bellen: Berberrlichung fie gierreich: Theil nehmen follen. Dann enblich, nach traben nub ichredlichen Stunden, wieh ber ewige Richter fein Untlibant wolfen, feinen Goon und Mitgott wieder anerteunen. und biefer wird ihm bagegen bie abgewendeten Weniden, ja fager einen aberfallenen Geift wieder zufileren. Die lebendigen Simmel jaudaen in tanfend Engelstimmen umden Thron, und ein Liebesglane abergießt bas Weltell, bas feinen Bhickfurg vorber auf eine graulide Dufenftatte gefammelt bielt. Der bimmlische Friede, welchen Ropfied bei Conception und Andführung biefed Gebichtes empfunden, theilt fich noch jeht einem jeben mit, ber die guften gebn Befinge lieft, ohne bie Korbenngen, bei fich lant menden satilaffen, auf bie eine fortrückende Bildung "nicht: gerne:Wemicht abut."

Die Murde den Segenfandes enhibte dem Sicher des Gefahl eigner Perfanlichteit. Daß er seicht der das Gefahl eigner Perfanlichteit. Daß er seicht dereinftem diesen Sinten eintreten; daß den Gotte menkhihn auszeichnen, ihm vom Angelicht zu Angerschichen Antifür seine Bemühungenahtragen wirde, den ihm schonfierjedes gefähluste, fromme Derz, dunch

mande reine Babre, lieblich genug entrichtet batte: dief waren fo unfduldige findliche Gefinnungen und Soffnungen, ale fie nur ein moblgeschaffenes Gemuth baben und begen fann. Go erwarb nun Rlopftod das völlige Recht, fich als eine geheiligte Derfon angufeben, und fo befite er fic auch in feinem Thun ber aufmertfamiten Reinigfeit. Roch in fratem MI: ter beunruhigte es ibn ungemein, baf er feine erfte Liebe einem Krauenzimmer zugewendet batte, die ibn, ba fie einen andern beirathete, in Ungewißbeit ließ, ob fie ibn wirklich geliebt habe, ob fie feiner werth gewesen fer. Die Gefimungen, die ibn mit Deta . verbanden , biefe innige , rubige Deigung , ber turge, beilige Chestand, des aberbliebenen Gatten Abneis gung par einer zwepten Berbindung, alles ift von ber Art, um fich beffelben einft im Rreife ber Selis gen mobl wieder erinnern ju burfen.

Diefes ehrenhafte Verfahren gegen fich felbst ward noch baburch erhöht, baß er in dem wohlgesinnten Danemart, in dem Sause eines großen, und auch meinschlich betrachtet, surtrefflichen Staatsmanns eine Zeit lang wohl aufgenommen war. Hier, in einem höheren Kreise, der zwar in fich abgeschlossen, aber auch zugleich beräußeren Sitte, der Ausmerkamteit gegen die Welt hewibniet war, entschied sich seine Richtung noch mehr. Ein gefastes Betragen, eine abzemessen Rebe, ein Laconismus, selbst wenn er offen und entscheidend, sprach, gaben ihm durch sein ganzes Leben ein gemisses diplomatisches, ministeriel-

Les Ansehen, das mit jenen zarten Naturgesinnungen im Widerstreit zu liegen schien, obgleich beibe aus Giner Quelle entsprangen. Bon allem diesen geben seine ersten Werte ein reines Ab = und Borbild, und sie mußten daher einen unglaublichen Einstuß gewinsnen. Daß er jedoch personlich andere Strebende im Leben und Dichten gefordert, ist taum als eine seiner entschiedenen Eigenschaften zur Sprache gestommen.

Aber eben ein folches Körderniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Luft, boff: nungevolle, vom Glad nicht begunftigte Menfchen . pormarte ju bringen und ihnen den Beg ju erleich= tern, bat einen Deutschen Mann verberrlicht, ber, in Abfict auf Burbe die er fich felbft gab, mobl ale der zwepte, in Abficht aber auf lebendige Wirtung, ale ber erfte genannt werben barf. Dieman= ben wird entgeben, bag bier Gleim gemeint fev. Im Befit einer gwar bunteln, aber einträglichen Stelle / wohnhaft an einem wohlgelegenen, nicht all= augroßen, durch militarifche, burgerliche, literarifche Betriebsamteit belebten Orte, von wo die Einfunfte einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht obne baß ein Theil berfelben jum Bortheil des Dla-Bes juruchlieb, fühlte er einen lebhaften productiven Erieb in fich, ber jedoch bei aller Starte ibm nicht gang genügte, befregen er fich einem andern viela leicht machtigern Triebe hingab, bem namlich, an= bere etwas hervorbringen ju machen. Beide Chatig= - beiten flocken fic wahrend seines ganzen langen Lebens mablassig burch einanber. Sthätte eben fowohl bes Albenholens entbehet als bes Distens und Stheutens, und, indem er bedürftigen Talenten aller Atrüber frühere ober spärere Berlogenheiten hinans und badurch wirlisch ber Literaturzu Ehren half, gewann er sich so viele Freunde, Sonibuer und Abhängige, duß man ihm seine breite Poesse getren ließ, weil man ihm sür die reichlichen Bohlebaten nichts zu erwiedern vermochte als Dulbung seiner Gerichte.

Jener bobe Begriff unn, ben fich beide Danmer pon ihrem Werth bilben burften, und mobined anbere veranluft wurden , fic auch für etwas zu hatten, bat im Deffentlichen und Gebeimen febr große und foone Bielungen bervorgebracht. Allein bieles Bemufffenn, so ebwindroig es ift, fante für fie felbit. für ihre Umgebangen, thre Beit ein eigenes Uebel Berbei. Darfman beibe Manner , nach ibren geifi: gen Billungen, unbebenflich grof nennen, fo blieben fie aenen bie Welt boch nur flein, und gegen ein beibegteres Reben betrachtet, waren ihre außeren Berhalfniffe nichtig. Der Tag ift lang und bie Racht bazu: man fann nitht immer bichten, thna sber geben : ihre Beit fonnte nicht ausgefüllt werben, wie Me bet Weftfente, Wornehmen und Reichen: fie legten baber auf ihre befonbern engen Buftanbe einen In hoben Wetth, in ibr thaliches Thun und Ereiben eine Bichtigfeit, die fie fic nur unter einander gulefteben mochten; fie freuten fich mehr ale billig ibrer

Sherze, bie, wenn fie ben Augenblid anmuthig machten , boch in ber Rolge feinesmege für bedeutenb gelten tounten. Gie empfingen von andern Lob und Ehre wie fie verdienten, fie gaben folde gurid, wohl mit Daf, aber bod immer zu reichlich, und eben meil fie fühlten, daß ihre Reigung viel werth fen, fo gefielen fie fich, diefelbe wiederholt ausgubruden, und iconten bierbei meder Papier noch Dinte. entstanden jene Briefmechfel, über deren Gehaltemangel bie neuere Belt fic verwundert, ber man wicht verargen fann, wenn fie tanm die Moglichfeit einficht, wie vorzugliche Menfchen fich an einer folden Bedfelnichtigfeit ergoben tonnten, wenn fie ben Munich laut werben laßt, bergleichen Blatter machten ungebrudt geblieben fenn. Allein man laffe jene wenigen Bande boch immer neben fo viel andern auf dem Buderbrette fteben, wenn man fic baran belehrt hat, das der vorzüglichste Mensch auch nur vam Tage lebt und nur fummerlichen Unterhalt gemieft, wenn er fich zu fehr auf fich felbft zurüdwirft und in die Rulle der anberen Welt zu greifen verfaumt, wo er allein Rabrung für fein Bachethum und zugleich einen Magftab beffelben finden tann.

Die Thatigfeit jener Manner ftand in ihrer fconften Bluthe, als wir jungen Leute und auch in unferem Areife zu regen anfingen, und ich war so ziemlich auf dem Wege mit jungeren Freunden, wo nicht auch mit alteren Personen, in ein solches wechfelseitis ges Schoneihun, Geltenlaffen, heben und Tragen ju gerathen. In meiner Sphare tonnte bas mas ich hervorbrachte immer für gut gehalten merben. Krauengimmer, Kreunde, Gonner werden nicht folecht finden was man ihnen ju Liebe unternimmt und bichtet: aus folden Berbindlichfeiten entfpringt gulett ber Ausbrud eines leeren Behagens an einanber, in beffen Obrafen fich ein Charafter leicht verliert, wenn er nicht von Beit ju Beit ju boberer Enchtigfeit gestählt wirb.

Und fo batte ich von Glad ju fagen, bag, burch eine unerwartete Befanntschaft, alles mas in mir von Gelbitgefälligfeit, Bespiegelungeluft, Eitelfeit, Stolz und Sochmuthruben ober wirfen mochte, einer febr barten Prufung ausgeset warb, die in ihrer Art einzig, ber Beit teineswehs gemaß, und nur

besto eindringender und empfindlicher mar.

Denn bas bedeutenbite Ereigniß, mas bie wich: tiaften Kolgen fur mich haben follte, mar bie Befannticaft und die baran fich fnupfende nabere Berbindung mit Berber. Er batte ben Dringen von Solftein : Gutin, ber fich in traurigen Gemuthezuftanden befand, auf Reifen begleitet und war mit ihm bis Strafburg gefommen. Unfere Societat. fobald fie feine Gegenwart vernahm, trug ein großes ' Berlangen fich ihm ju nabern', und mir begegnete bieß Glud zuerft gang unvermuthet und zufällig. 3d war namlich in ben Gafthof jum Geift gegangen, ich weiß nicht welch bedeutenden Fremden aufzusuden. Gleich unten an ber Treppe fant ich einen

Mann, ber eben auch binaufzufteigen im Begriff mar , und ben ich für einen Geiftlichen halten fonnte. Sein gepubertes Baar war in eine runde Lode-aufgeftedt, bas fdwarze Rleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer fcwarzer feibner Mantel, beffen Enbe er zusammengenommen und in die Tafche geftedt batte. Diefes einigermaßen auffallende, aber boch im Gangen galante und gefällige Befen, wovon ich fcon batte fprechen boren, ließ mich feineswegs zweifeln, bag er ber berühmte Antommling fep, und meine Anrebe mußte ihn fogleich überzeugen, baß ich ihn fenne. Er fragte nach meinem Namen, ber ibm von feiner Bebentung fenn fonnte; allein meine Offenbeit ichien ibm ju gefallen, indem er fie mit großer Kreundlichfeit erwiederte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, fich fogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit finden lief. Es ift mir entfallen, wen wir damale besuchten; genng, bei'm Scheiben bat ich mir die Erlaubnis aus, ibn bei fich zu feben, die er mir benn auch freundlich genug ertheilte. Ich ' verfaumte nicht, mich biefer Bergunftigung wieberholt gu bedienen, und ward immer mehr von ihm angegogen. Er batte etwas Beiches in feinem Betragen, bas fehr fcidlich und anftandig war, ohne daß es eigent= lic adrett gewesen mare. Ein rundes Gesicht, eine be= beutende Stirn , eine etwas ftumpfe Rafe, einen etwas aufgeworfenen, aber bochft individuell angeneh= men , liebenswurdigen Mund. Unter ichwarten Mus genbrauen ein Paar fohlichmarge Augen, die ihre

Birtung nicht verfehlten, Deleich bas eine roth und entganbet ju femmpflegte. Durch mannichfaltige Fracenfucte er fich mit mir amb meinem Buftanbe be fan ut zu machen, mid feine Auziehungetraft wirkte immer flarter auf mich. 3ch wan überhaupt febngutraulicher Ratur , und vor ibm befondete batte ich gar fein Gebeimnis. Es wabrte irboch micht lange, als ber abfto Ben: be Buls frines Befens eintrat und mich in nicht gerin: g & Di fbehagen verfehte. 3ch ergablte ibm mancherlei von meinen Ingenbbeichaftigungen amb Liebhabereven, unter andern von einer Siegelfammlung, Die ich hanntiadisc burch des correspondentreiden Saus: freundes Theilnabme gufammengebracht. 3th batte fie nach bem Staats-Ralenber eingerichtet, und war bei biefer: Gelegenheit mit fammtlichen Potentaten, größern und geringern Dachten und Gemalten . bis auf ben Abel: berunter mobi befannt geworben, und meinem Gebachtnis waren biefe beralbifden Beichen gar: oft , und vormalich bei ber Aronungsfeverlichfeit gu Statten gefommen. 3d fprach von biefen Dingen mit einiger Behaglichfeit; alleiner mar anderer Meinung, verwarf nicht allein biefes gente Intereffe, fonbern wuste es mir auch lacherlich au machen, ja beinabe au verleiben.

Bon biefem scinem Widerfprechungsgeifte follte ich noch gar manches undstehen: denn er entschloß fich, thrild weil er fich vom Prinzen abzufandern gedachte, theils eines Augenabels wegen, in Strußburg zu verweilen. Dieses liebei ift eines der beschwerlichsten und •

í

Enangenehmften, und um befto laftiger, als es mur butd eine fomergiode, hochtverbriefliche und uns Stebere Doeration gebeilt werben tann. Das Thrinen: factoen namlich ift nach unten zu verfchloffen, fo bas Die barin entbattene Reuchtigfeit nicht nach ber Mafe bin und um fo weniger atfließen fann als auch bem bemachbarten Anochen bie Deffnung fehlt, moburch biefe Gecretion naturgemaß erfolgen foffte, Der Boben bes Sachens muß:baber aufgefchnitten und ber Rwochen burdbobrt werben, ba benn ein Wferbebaar durch ben Thranenpunkt, ferner durch bas eroffnete Gachen und durch ben bamit in Berbindung gefesten neuen Canal gezogen und täglich hin und wieder bewest wird, um die Communication zwischen beiben Theilen berguftellen, welches alles nicht getban noch erreicht merben tann, wenn nichterft in jener Gegenb anberlich ein Ginfcnitt gemacht worben.

herber wan nun vom Prinzen getrennt, in ein eigenes Quartier gezogen, der Entschinf war gesuft, fich durch Lobstein operiren zu lassen. hier kamen mir jone lebungen gnt zu Statten, durch die ich meine Dmspindichteit abzustumpfen verlucht hatte; ich konnte der Operation beiwohnen undeinem so werthen Manne auf mancherlei Weise dienstlich und behülflich sepn. Her fand ich nun alle Mesache, seine große Standhafstiffelt und Gebuld zu bewundern: benn weber bei den vielfuchen chirurgischen Berwundungen, und bei dem vermals wiederhalten schmenzitigen Werbande bewies er fich im mindesten verduselisch, und er schien bers

jenige von und ju fepn, ber am wenigften litt : aber in der Swischenzeit batten wir freilich ben Bechsel feiner Laune vielfach zu ertragen. 3ch fage wir: bennes war außer mir ein behaglicher Ruffe, Ramens Veglow, meistens um ihn. Dieser war ein früherer Befannter von Berber in Riga gewesen, und suchte ud, obgleich fein Jungling mehr, noch in ber Chirurgie unter Lobstein's Anleitung zu vervollfommnen. Herder fonnte allerliebst einnehmend und geistreich tenn, aber eben fo leicht eine verbrießliche Seite bervortebren. Diefes Anzieben und Abstoben baben zwar alle Menfchen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langfamern, andere in ichnelleren Dulfen : wenige tonnen ibre Eigenheiten bierin wirtlich bezwingen, viele jum Schein. Bas Berbern betrifft, fo fdrieb fich bas Uebergewicht feines wiberfprecenden, bittern, biffigen humore gewiß von feinem Uebel und den daraus entsvringenden Leiden ber. Diefer Kall tommt im Leben ofters vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirfung frantbafter Austande, und beurtheilt baber manche Charaftere fehr ungerecht, weil man alle Menfchen für gefund nimmt und von ihnen verlangt, daß fie fich auch in folder Dabe betragen follen.

Die gange Beit biefer Eur befuchte ich herbern Morgens und Abends; ich blieb auch wohl gange Tage bei ihm und gewöhnte mich in furgem um fo mehr an fein Schelten und Tabeln, als ich feine fcbenen und großen Eigenfchaften, feine ausgebreiteten

Reuntniffe, feine tiefen Ginfichten taglich mehr fca-Ben lernte. Die Einwirkung biefes gutmuthigen Dolterers war groß und bedeutend, Er hatte funf Jahre mehr als ich, welches in jungeren Tagen ichon einen großen Unterschied macht; und ba ich ibn für bas anerfannte was er war, da ich dasjenige zu schäben suchte was er foon geleiftet hatte, fo mußte er eine große Superforität über mich gewinnen. Aber behaglich war der Buftand nicht: benn altere Verfonen, mit benen ich bieber umgegangen, batten mich mit Schonung gu bilden gesucht, vielleicht auch burch Nachgiebigkeit vergogen; von Berbern aber fonnte man niemals eine Billigung erwarten; man mochte fich anftellen wie man wollte. Inbem nun alfo auf ber einen Seite meine große Reigung und Berehrung für ibn, und auf ber andern bas Digbehagen, bas er in mir erwedte, beständig mit einander im Streit lagen; fo entstand ein Zwiesvalt in mir, ber erfte in feiner Art, ben ich in meinem Leben empfunden batte. Da feine Gefprache jeberzeit bedentend waren, er mochte fragen, antworten ober fich fonft auf eine Beife mittheilen, fo mußte er mich zu neuen Unfichten taglich, ja ftundlich befordern. In Leipzig hatte ich mir eber ein enges und abgegirfeltes Befen angewohnt, und meineallgemeinen Renntniffe der Deutschen Literatur tonnten durch meinen Krantfurter Buftand nicht er: weitert werden : ja mich hatten jene mpftifc-religiofen demifden Beichaftigungen in duntle Regionen geführt, und mas feit einigen Jahren in ber weiten

literarischen Welt vongagungen, war mir meistene fremd geblieben. Nun wurde ich auf einmat durch herch herber mit allem neuen Streben und mit allem den den Kichtungen befannt, welche dasselbe zu nehnem schoen Kichtungen befannt, welche dasselbe zu nehnem schoen. Er seiht hatte sich schon genngsamberihmt gemankt, und durch seine Fragmente, die ritischen Walder und anderer unmittelbar un die Geite der vorzählichen Manner gesetzt welche seit längerer Zeit die Angen des Anterlands auf sich zogen. Was in einem salchen Geiste sine Gehrung mitst gewesen senn, lährlich meber sassen noch darbeiten. Groß aber mar gemis das eingehülte Streben, wie man leicht eingesteben wird, wenn man bedentt, wie wiele Jahre machbar, und von er alled gewirft und geleistet Kat.

Mirchattennichtlange auf diese Welssussammengeleht; alle en mir vertraute, daße er sicht um den Preis , welcher auf die beste. Schrift über den Ursprung der Sprachenvon Berlin andgesetzt mar, mitz zu der werden gedenke. Seine Arbeit war schen ihrer Wolkendung: unde; und wie er eine sehr reinliche. Handsturch, so konnte en mir balbein lesbaren Raunseignt heftweise mirtheilen; Ich hatter ihrer sochen Wegenstade mirtheilen; Ich hatter ihrer sochen Wegenstade mirtheilen; Ich passen noch zu sehr fehr in der Wolke der Angebacht, ich wen noch zu sehr in der Wirte an Amfriche der Angebenden: sollen. Auch sche hätze an Amfreden als Menschen ersthaften fatte, so war ihm ia so aut die Gurache als der anschte Gang ansprin

fdaffen ; fo gut er gleich merten mußte, bag er geben umb greifen toune, fo gut mufte er:and gewahrwerben , bag er mit ber Reple ju fingen und biefe Tone durch Awage, Gunnen und Lippen noch und verfchies bene Beife ju modificiren vermöge. War ber Menfc gottlichen Urfprungs, fo war es ja and bir Sprace felbft, nubinariber Denfc, in bem Umtreisiberintas tur betrachtet, ein naturliches Mefen, fo mar bie Sprache gleichfalls naturlich. Diefe beiben Dinne fonnte ich wie Seel' und Leib niemals auseinanber bringen. Gilberichlag, bei einemeruben Realis: mus bod etwas phantafift gefinnt, batte fich für ben gottlichen Utfprung entfchieben, bas beißt, baß Gott ben Schulmeifter bei ben erften Menfchen gefrielt habe. Herber's Abhanblung ging darunfhinaus, au zeigen, wie ber Menfch als Menfch wohl aus ein= nen Rraften ju einer Sprache gelangen tonne und miffe. 3ch las bie Abhanblung mit großem Wergnugen und ju meiner befonbern Araftigung; allein ich ftand nicht boch genug, weber im Wiffen noch im Denten, um ein Urtheil barabergu begrunben. 3ch bezeigte bem Berfuffer baber meinen Beifall; indem ich nur wenige Bemerfungen, bie aus meiner Ginnesweise berffoffen, bingufugte. Eine aber murbe wie das andere aufgenommen; man wurde gefcolten und getabeit, man modte nun bebingt ober unbebingt justimmen. Der bide Chirurgus hatte weniger Gebulb als ich; er lehnte bie Mittheilung biefer Preisfdrift humveiftifch ab, und verficherte, bağ er gar

nicht eingerichtet sep, über so abstracte Materien zu denken. Erdrang vielwehr aus Lhombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verdriestlichen und schmerzhaften Sur verlor unser herder nicht an seiner Lebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthatig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Verhöhnung gewürzt gewesen ware. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

Benn bes Brutus Briefe bir finb in Cicero's Briefen, Dir, ben die Arbster ber Schulen von wohlgehobelten Brettern.

Prachtgeruftete, troften, boch mehr von außen als innen. Der von Gottern bu flammft, von Gothen ober vom Rothe,

Goethe, fenbe mir fie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Ramen biesen Spaß erlaubte; denn der Eigenname eines Menschen ift nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hangt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren fann, sondern ein volltommen passenbes Kleid, ja wie die Haut selbstihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verleben.

Der erste Borwurf hingegen war gegrundeter. Ich hatte nämlich die von Langern eingetauschten Autoren, und dazu noch verschiedene schone Ausgaben aus meines Baters Sammlung, mit nach Straßburg genommen und fie auf einem reinlichen Bucherbrett aufgeftellt, mit bem besten Willen, sie zu benuben. Wie
follte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thatigleiten gersplitterte. Derber, der auf Bucher hochs aufmerksummar, weiler deren jeden Augenblick beduufte, gewahrte bei'm ersten Besuchmeine schone Camenlung, aber auch bald, daß ich mich derfelben gar nicht bediente; deswegener, als den größte Feind alles Scheins und aller Oftentution, bei Gelegenheit mich damit aufzuziehen pflegte.

Rod ein anderes Spottgebicht fallt mir ein, bas er mir Abends nachsendete, als ich ibm von der Dreddner Galerie viel enablt batte. Freilich mar ich in ben bobern Ginn ber italianifden Soule nicht eingedrungen, aber Dominico geti, ein treflicher Lunftler, wiewohl humorift und alfo nicht vom erften Range, batte mich februngefprachen. Geiftliche Gegenfinde mußten gemablt werben. Er hielt fich an -bie neutekameutliden Barabeln und Kellte fie gern bar, mit viel Gigenheit, Gefdenad und guter Laune. Er führte fie baburd gang and gemeine Leben beran, und die fo geiftreichen als naiven Gingeln beiten feiner Compositionen, burd einen freien Dinfel empfohlen, hatten fich mir lebenbig eingebrückt. Ueber biefen meinen linbliden Aunftenthulladmus foottete Berder folgenbergeftalt:

Sus Sympathie Behagt mir befonders ein Meister, Dominico Frti heißt er. Gethe's Werte. XXV, Bd. 20 Der parodirt die biblische Parabel So hübsch zu einer Narrenfabel,

Aus Sympathie. — Du narrifde Parabet! Dergleichen mehr oder weniger heitre oder abstrufe,

muntere oder bittere Spaße tonnteid noch manche anführen. Sie verdroffen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alled, was zu meiner Bilbung beitrug, hochlich zu schähen wußte, und ich ja mehrmald frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte; so fand ich mich gar balb darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invectiven zu unterscheiden. Und so war denn auch Tein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehrreich für mich gewesen wäre.

3ch ward mit der Poesse von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne befannt als bisber, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die hebraische Dichttunkt, welche er nach seinem Borganger Lowth geistreich behandelte, die Boltspoesse, deren Ueberlieferungen im Elsas aufzusuchen er und antrieb, die altesten Urtunden als Poesse, gaben das Bengnis, das die Dichtfunst überhaupt eine Belt: und Boltergabe sey, nicht ein Privat-Erbtheil einiger feinen, gebildeten Manner. Ich verschlang das alles, und je heftiger ich im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die interessantesten Stunden zusammen zu. Meine übrigen angefangenen Naturstubien sucht eich fortzuseben, und da man

immer Beit genug bat, wenn man fie gut anwenden will, fo gelang mir mitunter bas Doppelte und Drepfache. Bas bie Rulle biefer menigen Bochen betrifft, meldemir zusammen lebten, fann ich wohl fagen, daß alles, was herder nacher allmählich ausgeführt bat, im Reim angebeutet ward, und baß ich baburch in bie gludliche Lage gerieth, alles was ich bieber gebacht, gelernt, mir augeeignet batte, au completiren, an ein Soheres angufnupfen, ju erweitern. Ware herber merhodifder gemefen, fo hatteich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die toftlichfte Anleitung gefunden; aber er mar mehr geneigt ju prufen und anguregen, ale ju führen und ju leiten. Go machte er mich zuerst mit hamann's Schriften befannt, auf die er einen sehr großen Werth sette. Anftatt mich aber über biefelben zu belehren und mir ben Sang und Bang diefes angerorbentlichen Geiffes begreiflich zu machen; fo biente es ibm gewöhnlich nur gur Beluftigung, wenn ich mich, um gu bem Berftandniß folder fibpllifden Blatter ju gelangen, frei= lidemunderlich genug gebarbete. Indeffen fühlte ich wohl, daß mir in Samann's Schriften etwas jufagte, bem ich mich überließ, ohne zu wiffen, mober es fomme und mobin es fuhre.

Rachbem bie Cur langer ale billig gebauert, Lobftein in feiner Behandlung zu ichwanten und fich zu wiederholen aufing, fo daß die Sache fein Ende nehmen wollte, auch Peglow mir ichon heimlich anvertraut hatte, baß wohl schwerlich ein guter Ausgang

an boffen fen ; fo trabte fich bas gange Berbalenis: Beeber marb ungebulbig und migmutbig, es millte ibm nicht gelingen , feine Ebatigleit wie bieber fort: anfeben , und er mußte fich um fo mehr ein fibranten, ale man bie Schild bee mifrathenen dirurgifden Unternehmens auf Betbets allangroße geiftige Un: frengung und feinen untinterbrochenen lebbaften, ja luftigen Umgang mit und ju forleben anfing. Senug, nach fo viel Qual und Leiben wollte bie Tunftliche Ehranenrinne fich nicht bilben und bie beabfichtigte Communication nicht gu Stande Tommen. Dean fab i fichigendthiat, damit bad Bebelinicht ärger würde, die Bunde gugebn gu laffen. Wenn man nuti bei ber Operation Berber's Ctanbhaftigleit unter folden Bamergen bewichbern mußte, fo Batte feine melan: itholifice, ja golminige Riffynation in ben Godanten, zeitlebene einen folden Matel tragen gu muffen, et: "was watchuff Erhabenes , wobuted er fic die Berebthing berer, bie ibn fonuten und febren, får immer au einen machte. Diefes Uebel, bus ein fo bebeutenbed Angeficht entftellte, mußte ihm um fe argetlider fenn, ale er einvorzägliches Franengimmerin Darm: Tinbt fennen gelet'nt mus fich ibre Weigung ermorben hatte. Sauptfächlich in biefent Sunheinischte er fic jener Eurunterwerfen / um bet ber Muereife freier. 'friblicher, moblgebitbeter vor feine Huffverlobte zu treten, und fich gewifferund unverbrachtider mit ibr su verbinden. Er eilte jebuch, fo bald ale möglich von Strafbarg weggufommen, mal weil fein bieberiger

Aufenthald is toftber als manganehm genesen err bougte ich eine Summe Geldes für ihn, die er aufeinen-beitenmisen Terminzuspfatten versprech, Die die verfrich, ohne das das Geld ankam. Meine läum diger mehnte mich war nicht, aber ich mar lock mehntere Wochen in Verlegenheit. Eudlich tonn Weigenheit und Gubig, und auch hier verläugnete er sich nicktenn anstatt eines Dankes, einer Entschuldinnungentheit fein Schreiben lauter spöttliche Dinge im Anittelversen, die einen andern und, oberganahmendig, gemacht hätten; michaher rührte das nicht weinter, halch von seinem Verlegen fo großemund michtigen Begriffgesatt hatte; der aller Wieremanning vom schlang, mas ihm hätte schafen lännen.

Man foll jedech von eignen und fremben Fehlerm niemals, am wenigften öffentlich, reden, menn-man nicht babund-etwas Rühliches zu bewirten beute; besthalb will ich hier: gewisse zudringende. Bemerkungen, einschalten.

Dank und Undaut gehören zu denen, in der morralichen Melt ieden Augandlich bewontretenden Erzeignisten, worüber die Menschen für pflege einen Unterstied zu machan zwischen Nichtankbarbeit, Undank und Widerwillen gegen den Hank. Iene erke ist dem Menschen angedoren, ja anerschaffen: deun sie ente beit den Widerwällensehoren, ja anerschaffen: deun sie ente beit den Widerwällensehöften, leichtstunigen Wargespenseholt den Widerwärigen wie des Enfreulichen, wodurch gang allein die Freiseung des Lebens möglich wiede

Der Menfc bedarf fo unenblich vieler außeren Borund Mitwirkungen zu einem leidlichen Dafenn , baß wenn er der Conne und der Erbe, Gott und der Matur, Borvorbern und Eltern , Freunden und Gefellen immer den gebührenden Dant abtragen wollte, ibm neber Beit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohl: thaten zu empfangen und zu genießen. Lägt nun freilich der natürliche Menich jenen Leichtfinn in und über fich malten, fo nimmt eine falte Gleichgultigfeit immer mehr überhand, und man fieht den Boblthater gulebt ale einen Kremben an, gu beffen Schaben man allenfalls, wenn es une nublich mare, auch etwas unternehmen durfte. Dief allein fann eigentlich Undank genannt werden, der aus der Robbeitent: fpringt, worin die ungebilbete Ratur fic am Ende nothwendig verlieren muß. Widerwille gegen bas Danten jedoch, Erwiederung einer Boblthat burch unmuthiges und verdrießliches Befen ift febr felten und fommt nur bei vorzüglichen Menfchen vor: folden, die mit großen Unlagen und dem Borgefühl derfelben, in einem niederen Stande ober in einer hulflofen Lage geboren, fic von Jugend auf Schritt vor Schritt durch: brangen und von allen Orten ber Sulfe und Beiftand annehmen muffen, die ihnen denn mandmal durch Vlumpheit der Wohltbater vergallt und widerwartig werben, indem bas, was fie empfangen, irdifc und bas, was fie bagegen leiften, hoberer Art ift, fo bas eine eigentliche Compensation nicht gebacht werden fann. Leffing hat bei bem iconen Bemußtfeyn, bas

ihm, in feiner besten Lebenszeit, über irbifche Dinge au Theil warb, sich hierüber einmal derb aber heiter ausgesprochen. herber hingegen vergällte sich und andern immerfort die schönsten Tage, da er jenen Unmuth, der ihn in der Jugend notswendig ergriffen hatte, in der Folgezeit durch Geistestraft nicht zu mäßigen wußte.

Diese Forderung tann man gar wohl an sich machen: benn ber Bildungsfähigkeit eines Meuschen tommt das Licht der Natur, welches immer thätig ift, ihn über seine Justande aufzuklären, auch hier gar freundlich zu Statten; und überhaupt follte man in manchen sitlichen Bildungsfällen die Mängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuerusten, weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in uns durch bloße Gewohnheit erregen, lebendig erhalten, ja zum Bedurfeniß machen.

In einem biographischen Versuch ziemt es mohl, von fich selbst zu reden. Ich bin von Natur so wenig bantbar als irgend ein Mensch, und bei'm Vergeffen empfangenes Guten konnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Migverhaltniffes mich sehr leicht zum Undank verleiten.

Diefem zu begegnen, gewöhnteich mich zuvörderft, bei allem was ich befige, mich gern zu erinnern, wie ich bazu gelangt, von wem ich es erhalten, es fep burch Gefchent, Taufch ober Rauf, ober auf irgenb.

eine andere Att. Ich babe mich gewöhnt; bei're Bergeigen meiner Sammiungen ber Berfonen gu gebenfen, burd beren Bermittelung ich bas Einzelne erhielt, ja ber Gelegenheit, bem Bufall, ber entfernteften Beranlaffung und Mitwirfung, woburch mir Dinge geworben, bie mir lieb und werth find > Gerechtigfeit wiberfahren ju laffen. Das mas ums ums gibt erhalt baburd-ein Leben, wir feben es im geifti: ger; liebevoller, genetifter Berfnupfung, und burch bas Bergegenwärtigen vergangener Buftanbe wirb bas augenblichliche Dafenn erbobt und bereichert; Die Utheber ber Guben fleigen wiederholt vor ber Ginbila bungstraft bervor; man verfnupft mit ihrem Bilbe eine angenehme Erinnerung , macht fich ben Unbant unmöglich und ein-gelegentliches Erwiedern leicht und munichenswerth. Bugleich wird man auf bie Betrachtung besjenigen geführt, was nicht finnlicher Befib ift, und man recapitulirt gar gern, woher fic unfere boberen Guter fdreiben und batiren.

Che ich nun von jenem für mich so bebentenben und folgereichen Berhältnisse an herdern den Bied hinwegwende, sinde ich noch einiges nachzubringen. Es war nichts naturlicher; als daß ich nach und nach in Mittheilung dessen, was bisher zu meiner Bisbung beigetragen, besonders aber folder Dinge, die mich noch in dem Angenblide ernftlich beschäftigten, gegen herdern immer farger und farger ward. Er halte mir den Spaff an so manchem, was ich früher gelecht, verdorben und mich besonders wegen der Freude; die

ich an Opibe Metamorphofen gehabt, aufte firemafte getabelt. Ich modte meinen Liebling in Sout netmen wie ich wollte, ich mochte fagen; bas für eine. jugenbliche Phantafie nichts erfreuticher fonn fonne, ald in jenen heitern und herrlichen Gegenben mit Gottern und Salegottern zu verweiben und ein Zeuge if red Thund und ihrer Leibenschaften ju fern; ich mochte jenes oben ermannte Gutachten eines eunftaf ten Mannes umfanblich beibringen und fobbes burch meine eigne Erfahrung betruftigen; bas alles follte nicht gelten, ed follte fich teine eigentliche unmittela bare Wabrbeit in bielen Gebichten findene bier femmes ber Griechenland noch Italien, weber eine tirmelt noch eine gebitbete, alled vielmehr fen Nachahmung bes fcon Dagewefenen und eine manierirte Darftellung. wie fie fich nur von einem Nebercuktivisten erwarten laffe. Und wenn ich benn gulest behaupten walte: was ein vorzägliches Individuum bervorbringe, fes boch auch Ratur, und unter allen Weltern, frühern und fratern, fer boch immer nurber Dichter Dichter gewefen; fo wurde mir bieß nun gar nicht gut gehale . ten, und ich mußte manches bestwegen ausfteben, ja mein Duid war mir beinah babund verleibet: benn es ift teine Reigung, teine Gewohnheit fo fart, basific gegen bie Mifreben vorzüglicher Menfchen, in bie man Bertrauen fest, auf die Lange fich erhalten tonnte. Immer bleibt etwas hangen, und wenn man nicht unbedingt lieben barf, ficht es mit ber Liebe fon mifflo aue,

Am forgfältigsten verbarg ich ibm bas Interesse an gewiffen Gegenstanden, die fich bei mir eingewurzelt hatten und fich nach und nach ju poetischen Geftalten ausbilden wollten. Es war Got von Berlichingen und Rauft. Die Lebensbeschreibung bes Erftern batte mich im Innerften ergriffen. Die Geftalt eines roben, mobimeinenden Gelbstbelfers in wilder anardifder Beiterregte meinen tiefften Untheil. Die bedeutende Duppenspielfabel bes Andern flang und fummte gar vieltonig in mir wieber. Auch ich batte mich in allem Biffen umbergetrieben und war frub genug auf die Eitelfeit deffelben bingewiesen worden. 36 hatte es auch im Leben auf allerlei Beife verfucht, und war immer unbefriedigter und gequalter gurudgetommen. Mun trug ich diefe Dinge, fo wie manche andere, mit mir berum und ergobte mich daran in einsamen Stunden, obne jedoch etwas bavon aufauschreiben. Am meiften aber verbarg ich vor herbern meine muftifch : cabbaliftifche-Chemie und was fich barauf bezog, ob ich mich gleich noch febr gern beimlich beschäftigte, fie consequenter ausjubilden, als man fie mir überliefert hatte. Bon poetischen Arbeiten glaube ich ihm die Mitschuldigen vorgelegt zu haben, boch erinnere ich mich nicht, das mir irgend eine Burechtweisung ober Aufmunte-. rung von feiner Seite hieruber ju Theil geworben mare. Aber bei biefem allen blieb er ber er mar; was von ihm ausging wirkte, wenn auch nicht erfreulich, doch bedeutend; ja feine Sandschrift fogar

ubte auf mich eine magische Gewalt aus. 3ch erinnere mich nicht, daß ich eines feiner Blatter, ja nurein Convert von seiner Sand, zerriffen ober verschleubert hatte; bennoch ift mir, bei den so mannichfaltigen Drizund Zeitwechseln, fein Document jener wunderbaren, ahnungsvollen und gludlichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Berber's Anziehungsfraft fich fo gut auf andre als auf mid wirlfam erwies, murbe ich faum ermähnen, hatte ich nicht zu bemerten, daß fie fich befonders auf Jung, genannt Stilling, erftredt habe. Das treue redliche Streben biefes Man: nes mußte jeden, ber nur irgend Gemuth hatte, bodlich intereffiren, und feine Empfanglichteit jeden, ber etwas mitzutheilen im Stande mar, jur Offenbeit reigen. Auch betrug fich Gerber gegen ibn nach: fichtiger ale gegen und andere: benn feine Gegenwirtung ichien jederzeit mit der Wirtung, die auf ibn gefdah, im Berhaltnif ju fteben. Jung's Umfdranttheit war von fo viel gutem Willen , fein Bordringen von fo viel Sanftheit und Ernft begleitet, baß ein Berftandiger gewiß nicht bart gegen ibn fepn, unb ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen noch jum Beften haben fonnte. Auch mar Jung burch herbern bergeftalt eraltirt, bag er fich in allem feinem Thuu geftarft und geforbert fublte, ja feine Reigung gegen mich ichien in eben biefem Dage abzunehmen; boch blieben wir immer gute Gefellen, wir trugen einan: ber vor wie nach und erzeigten und wechselseitig die freundlichften Dienfte.

Gutfornen: wir- und: jebech: nunmehr- vom. der: freundlichaftischen Kraufenkube und von den alle emeis nen Betracheungen, welche eber auf Rrantbeit ale auf Gofundheit bes Geiftes beuten; beachen wir ums in bie freie Luft, auf ben boben und breiten Attam. bes Minfterd, ale mare die Beit noch be, mo mir innae Griellenmund oftere borthin auf ben Abend befoleben, um; mit; gefüllten: Momern, bie foeibenbe. Conne am begmiften. bier verlar fich alles Gefperich: - in der Betrachtung ber Gegend, alebannmurbe bie-Scharfe ber Angen gepruft, und jeber befrehte fich die entfeunteften Gegenflande gewahr zu merben, ja dentlich zu unterfcheiben. Gute Ferurihre murbengen Salfe genommen, und ein Kreund nach bem andern bezeichnete genau die Stelle, die ihm bie liebfie und werthelte geworben : unb icon febite es auch mir nicht an einem folden Blabden, bes, ob es gleich nicht bebenbend in der Landichaft bervortrat, mich bod mebr als alled andere mit einem lieblichen Baus ber an fich nog. Bei folden Gelegenheiten ward nun durch Erzählung die Einbildung direft angerest und manche fleine Reife verabrebet, ja oft aus bem Steg-- reife : unterneumen . . von denen - ich : nur : eing : fatt vieler umftanblichernablen mill ba fie in manchem Sinne für mich folgereich gemefen.

Mit zwey werthen Freunden und Lischenoffen, Engelbach und Wepland, beide aus bem untern Ele faß geburtig, begab ich mich zu Pferde nach Babeng wo und, bei fconem Wetter, der fixing freundliche

Drogar annuthig aulimbte. Der Unblidbesbifchof: : Hiden Saftoffes erregte unfere Bemunberung ; eines inenen Stelles Bettlaufigfeit, Große: und Pracht "gengten von bem abrigen Wohlbehagen bee Befibere. Die Serrlichteit ber Treppe überenfchte uns , bie Binmer und Cale: betraten wir mit Ehrfarcht, nur contraftiete bie Berfon bed Carbinale, ein fleiner Auformmengefallener Mann, benemir fpeifen faben. iDer: Blic in: ben Garten ift herrlich, und ein Cainat drep: Wierreiftunden lang, fonurgerade auf die ignette bes Schloffes gerichtet, gibt einen hoben Beagelff von bem Ginn und ben Araften ber vorigen Befiger. Wir fpagierten baran bin und wieber und -. aunoffen mander Partieen biefes fcon gelegenen Bungen , ju Enbe ber berrlichen Eifuffer Chone, am Ruse ber Bogefen.

Dachbem wir und nun an biefent geiftlichen Borspoften einer toniglichen Macht erfreut, und es und in feiner Region wohl fepn laffen, gelangten wir fedh den andern Morgen zueinem öffentlichen Wert, das hocht wardig ben Eingang in ein machtiges Königreicht eröffnet. Won der aufgehendem Sonne bestigenen erhobisch vor und die berühmte Jaberner Beitige, ein Wert von unaberbentlicher Arbeit. Schlangenweis, über die fürcherlichen Felfen unfgemanert, führt eine Chanfee, für brep Wagen nesten einander breit genug, fo leife bergauf, daß man es latme empfindet. Die Harte und Adten Geben Weise, wotatteten Erbhungen um beiben Geiten für

die Aufganger, die fleinernen Minnen jum Ableiten ber Bergwaffer, alles ift fo reinlich als funftlich und dauerhaft bergerichtet, daß es einen genügenden Un: blick gewährt. So gelangt man allmäblich nach Pfalzburg, einer neueren Festung. Sie liegt auf einem maßigen Sugel; die Berfe find elegant auf fowarglichen Relfen von gleichem Geftein erbaut , bie mit Kall weiß ausgestrichenen Augen bezeichnen genau die Grofe der Quabern und geben von der reinliden Arbeit ein auffallendes Beugniß. Den Ort felbft fanden wir, wie fich's fur eine Feftung gegiemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, bie Rirde gefcmad: voll. Als wir burch bie Strafen wandelten - es war Conntage fruh um neun - borten mir Dufif; man walte foon im Birthebaufe nach Bergeneluft, und da fich die Einwohner durch die große Theurung, ja burch bie brobenbe hungerenoth, in ihrem Bergmigen nicht irre maden ließen, fo warb auch unfer jugendlicher Krobfinn feinesmege getrubt, als uns ber Bader einiges Brod auf die Reife verfagte und und in ben Gafthof vermies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren burften.

Sehr gern ritten wir nun wieber die Steige hinab, um diefes architetonische Bunder jum zweyten Male anzustaunen, und und der erquidenben Audsicht über bas Elfaß nochmale zu erfreuen. Bir gelangten balb nach Bucheweiler, wo und Freund Bepland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ift ber Bustand einer tlei-

nen Stadt febr gemäß; die Familienverbaltniffe find naber und fühlbarer, bas Hauswefen, bas zwifden läßlicher Amtebeschaftigung, ftabtifchem Gewerb, Reld : und Gartenbau, mit magiger Thatigfeit fic bin und wieder bewegt, ladt und ein ju freundli= der Theilnahme, die Gefelligfeit ift nothwendig, und ber Fremde befindet fich in den beschrantten Kreifen fehr angenehm, wenn ibn nicht etwa bie Mißhelligfeiten ber Ginwohner, die an folden Orten fühlbarer find, irgendwo berühren. Diefes Studtden war der Sauptplat der Graffchaft Sanan : Lid: tenberg, bem Landgrafen von Darmstadt unter franzofischer Sobeit geborig. Gine bafelbft angeftellte Regierung und Rammer machten ben Ort jum bebeutenben Mittelpunft eines febr fconen und munichenswerthen fürftlichen Befites. Wir vergaßen leicht die ungleichen Strafen, die unregelmäßige Bauart bes Orts, wenn mir beraustraten, um bas alte Schloß und bie an einem Sugel vortrefflich angelegten Garten zu beschauen. Manderlei Luftmalbchen, eine gabme und wilbe Safanerie und die Refte mancher abuliden Unftalten zeigten, wie angenehm bicfe fleine Refibeng ehemals muffe gemefen fenn.

Doch alle diese Betrachtungen übertraf der Anblid; wenn man von bem nahgelegenen Baschberg die völlig paradiesische Gegend überschaute. Diese Sohe, gang aus verschiedenen Muscheln zusammengehäuft, machte mich zum erften Rale auf folche

Documente ber Borwelt, aufmertfam; ich batte fie noch niemald in fa großer Daffe beifammen gefeben. Doch wendete fich ber fcauluftige Blid bald aus: falieblich in bie Gegenb. Man flebt auf bem lesten Mornebinge mach bem Lande an ; gegen Morben Lieut eine fructbere, mit lieinen Balbden burdangene Ridde, von einem ernften Gebirge begranat , bas fic gegen Abend nach Babern bin erfredt ano man ben bifchoflaten Balaft und bie eine Stunde bavon liegende Abten St. Johann beutlich ertennen maa. Bon ba verfolgt bad Ange bie immer mebr famin: benbe Berntette ber Rogefen bis mach Suben bin. Benbet men fich gegen Rorboft, fo fiebt man bas Schloß Richtenberg auf rinem Reifen, und gegen -Bubbft batbae Ange bie muenblide Rladebes Elfeffes sudundfrischen, die fich in immer mehr abbertenben Landichaftenringen bem Geficht entmeht, bis aulebt bie famibifden Gebirge fiberten weis in den Soriunt verftiefen.

Schon bei meinen wenigen Bunberungen durch bie Welts hatte ich bomertt, mie bedeutend es fep, fich unf Boifen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen ja bei dem kleinfun Bacha zu fragen, wohin er benn eigentlich laufe. Man erlangt daburch eine Alebersicht von jeder Finfusgion, in der man eben befangen ift, einen Begusf von den Sohen und Liefen, die auf einender Bezug haben, und windet sich am sicherten an biesen Leitsiden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedachtnis zu Hulfe kommen,

nerdigeologischem und nielstlichem Lindergewiere, Jie die fer Weirunftung under ich feperlichen Absteleum dem ihremen Elfaß, da wir und den andern Mosgen nerdischringen zu wenden gebachten.

Der Albend gingchinin vertranliceni Geferktung, cummanischrüber eine merfreutiche Gegenwart deres Erianesung um vine Seffere Beigengenheitzereiheiten frahte: Wom allem and ernmartier, webeim gangen Sainbeheitz der Name des lehten Grafen Meinfried war Innamine Segen, deffenzorier Avefen Keinfried war Innamine Segen, deffenzorier Avefen Hervorstuit; und wurdenfen Dafern nuch manicel schone Dentmal übeig geöldeben war. Solche Männer haben ben Werzug deposite Wehlsbätungn fepn, einem liste bie Gegenwart, vie sie beglücken, und fodant für die die Gegenwart, vie sie beglücken, und fodant für die Heinen und anfrecht und elben.

Aldewir und nunmerberfindete in das Gebirg wendeten und dei Wistlein, einem alem Sergfihlof ineiner fehrhägelvollen Segend, vordetzigen, und in die Weiteren, fing der Hinder der Sent und den, volle wollte er uns den Jumnel die fich zu traben, als wollte er uns den Buftand des und ver Wehreiches noch fühlburer mathen. Dus Appli der Geax, wo wir zuerst: Abdontien, winen Ceinen Lud, unwefen, und gegenäher Kanfantverbern; zuer gebäut, mit einem Ansthölf, erblieten; istzu beiben Seiten von Bergen sigleitet, die trausig heisen konten, wenn nicht an ihrem Suften vine unwistliche Folge von Wiefen nie Watten, die

Bubnen genennt, fic bid Gaaralbe und weiter bin uniberfeblich erftrecte. Große Gebande eines et: maligen Geftutes der Gerroge von Lotbringen sieben bier ben Blid an; fie bienen gegenwärtig, gu folden Ameden freilich fehr wohl gelegen, ale Deperen. Wir gelangten über Saargemund nach Saarbruck, und diefe fleine Refibeng war ein lichter Buntt in einen fo felfig walbigen Lande. Die Grabt, flein und big licht , aber burd ben letten Fürften wohl ausgeziert, medt foeleid einen angenthmen Enbrud; weil bie Sanfer alle granmeis angestrichen find und bie ner: fciebene Sobe berfelben einen mannichfaltigen Mublid gewährt. Mitten auf einem fconen mit anfebn: lichen Gebäuden umgebenen Dlate febt die Lutheri: fche Rirche, in einem fleinen, aber bem Gangen entfpredenben Rafitabe. Die Borberfeite bes Coloffes liegt mit ber Stadt auf ebenem Boben, bie Sinterfeite bagegen am Abbange eines fteilen Relfehs. Diefen bat man nicht allein terraffenweis abgearbeitet. um bequem in bad Ebal zu nelangen, fonbern man bat fic auch unten einen länglich vieresten Gartenplas, durch Berbrangung des Finfes an der einen und durch Abschraten bes Relfens an ber anbern Seite, verfchafft, worauf benn biefer ganze Raum erft mit Erbe ausgefüllt und bepfinnzt worden. Die Beit biefer Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Garten: aulagen ben Architeften ju Rathe jog, wie mangegenwartig bas Auge bes Lanbichaftsmablers ju Sulfe nimmt: Die gange Gigridtung bes Schloffes, bas

Avilbare und Angenehme, baddeiche und Sterlide. beuteten auf einen lebendluftigen Befiber, wie ber verftorbene Farft gewesen war; ber gegenwärtige befand fic nicht am Orte. Prafibent von Gunberobe empfing und auf's verbinblichfie und bewirthete und bren Zage beffer ale wir es erwarten burften. 36 benuste bie manderlei Befauntfcaften, ju benen wir gelangten, um mid vielfeitig ju unterrichten. Das genugreiche Leben bes vorigen Fürften gab Stoff ges nuggur Unterhaltung, nicht weniger bie mannichfals tigen Anftalten, Die er getroffen, um Bortbeile, bie ibm bie Natur feines Landes barbot, zu benuten. hier wurde ich nun eigentlich in das Intereffe der Berggegenden eingeweiht, und die Luft au bfonomiichen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt baben, guerft erregt. Bir borten von den reichen Dutweiler Steinteblengruben, von Gifens und Abaunwerten, ja fogar von einem brennenben Berge, und ruftetenund, diefe. Bunber in ber Rabe gu befchauen.

Munigogen wir burch walbige Gebirge, die dems jenigen, der aus einem herrlichen fruchtbaren Lande tommt, wift und traurig erscheinen muffen, und die nur durch den innern Gehalt ihres Schooles uns anziehen tonnen. Rurz hinter einander wurden wir mit einem einsachen und einem complicirten Maschinomerke bekannt, mit einer Sensenschmiede und einem Drathgug. Wenn man sich an jener schon erfreut, daß sie sich an die Stelle gemeiner hände seht,

forkalunikan bichen nicht genug barendern, i ubern er iweinem höheren organischen Sinnewirft; van dem Nachandund Bewohtfopm fannen trennen sinde. In der Maunhald sowitzese vieles fon divigen Machantanung, und Acidhang; bisfes fon divigen Machantald; unbald wirserse haufeneined veihen, feter; luderen, srbigen Meinerben und besfen Nachen arfaristen, nutwaretendir Arbeiter lächeind, ed fep der Gebaum, der fich bei im Maunfeden ndens auf worfe, und den Herr Stauf fammeln läffe, weil er den ferr Etauf noch ? riefmein Gegleiter vennumbert und. Man bejahren und versichere, daß wir, nach unfern Retfopfan, nicht weie von stiner einse men Wohnung vorbeitommen wärden.

tlufer Wegging nunmehr an den Alimnen in melden das Alimnunfer hommtergeleter wird, und am bem vonnehmften Stollen vardei, dem fie die Anabyrdbanennen, warand die berähmten Antwellen Steinkoffen gezogen werden. Die haben, wenn fie das Ereinkoffen gezogen werden. Die haben, wenn fie dasse eines dunk lungelanfen en Stuffe, und die fichung folge friekt botieden Weging über die fichen Derfische bin. Die finfenen Ereinen behalb berfelden reichtich une und ber andgafchüber ling. Aun gelangten wer zu offen Genden, in welchen die gescheten Alimfichiefer und elnigt werden, und beit gescheten Alimfichiefer und elnigt werden, und beit gescheten Alimfichiefer und elnigt werden, und beite gescheten Alimfichiefer und elnigt werden, und beite danauf überrafiste und, obgleich vondereitet, ein fehrfanzes Bogemist, Wir togten in eine Klautme und

fanden und in der Revion des brennenden Merassi. Cin farter Sowefelgeruch umsgaund : hiceipt Snite den Sableman nabelu eliibend, mitrat bliden, weife gebrannton Stein bebedt it ein biden Demuf flice one den Alunfen hewar, mun mann fehl in die Gibe degi-Rebendauch burch bie flarken Sphieni-Ein foune falligen Eppinnis, benn man weiß nicht wie biels Smalle fich ontwindentengenehrtider Alaun fahrication den großen Bartheil, bas bie Schiefen, warend bie Obenfiche bes Bernes besteht, vollsonnen: geroffe deligen und merctune undesut audgelangt marken burfen. Die nante Riemmarman entfanten: bal man necht und nach, die terleiniwen Giefefen abgepount und perdiquate hatten With Mewsen and object fou Liofe: harpan such waten salf dette Gindel des Men ard. Ein:anmathiger Andenwald:wasch den Alabi der put his fiphisfolate und lich ibnusbriden Geitau nanhmiteter i Mebrene-Adume Banden foon nard out authersomatiten im der Rabeinen understo bier nach gane frifich, jenn Mintt nicht ohneten welche fichend ibeen Wurtefer bedrobend mebentras en er mit Manhacon Marke de musica si per la debene le finalmans. cabone farteau finou auts eranist, tute feste un dieffis Sense bereits gebn : Inhre burd : alte verbrochene Stellen und Schöchte, wit welchauben Mens nuten minist, ifte. Edy mage list anche and Rinften durch Cornen meider in ben Baldnehechtemen bedeutende Mertunda von engiebigen Steinfohlen du umfolgen 4

Wir traten vor ein Heines, gut Wohnung midt übel bienliches Saus und fanden Serrn Stauf, der meinen Freund fogleich ertannte und mit Alagen aber die neue Regierung empfing. Feeillch tonnten wir and feinen Reben bermerten, daß bas Alaunwert, fo wie manche andere wohlgemeinte Anftalt, wegen ånberer, vielleicht auch innerer umfänbe, bie um foften nicht trage, und was bergleichen mehr war. Er gehorte unter bie Chemiter jener Beit, Die, bei dnem innigen Seftihl beffen was mit Raturp fobucten alles au leiften mare, fich in einer abftrufen Betrade tung von Rieinigfeiten und Debenfachen gefielen. und bei un zu länglichen Renntniffen nicht fert in genug Vadjenige zu leiften verstunden, worand eigentlich Stonomischer und meremitikischer Worldrif att sieden iff. Sp fag bor Duben, beit er fith von jenem Schaum peopenity, febrifit Beiten ; fo beigte er niste els

einen Auden Galmiat, ben ihm ber brennenbe Berg getfefert hatte.

Bereitwillig und frob, feine Klage einem menfch liden Bive mitzutbeilen, foleppte fic bas bagere, abgelebte Mannichen in einem Schub und einem Vantoffel, miebetabbangenben, vergebene wieberbolt von ibm berdifaeregenen-Strifftipfelt, ben Berg binauf, mo bie Darzbutte febt, die er felbit etrichtet bat und nun mit großem Leidwefen verfallen fiebt. Sier fand fic tine jufammenhangende Ofenreibe, wo Steintob: ten ubgefdwefelt und jum Gebrauch bei Eifenwerken tauglich gemacht werden follten; allein zu gleicher Beit'wollte man Del und Barg auch ju Gutemachen, ja sogar den Ruß nicht miffen, und so unterlag ben vielfuden Abfichten alles gufammen. : Bei Lebzeiten des vorigen Rurften trieb man das Geftbuff aus Lieb: baberen, auf hoffnung; jest fragte man nach dem unmittelbaren Rusen, ber nicht nachzuweisen man " Rudden wir unfern Aberten feiner Ginfambell

skappen wir unfern gorpten feiner Emigmen aberluffen, efften wie — denn of war som pat geworden. — der Friedrichsthaler Glashatte zu, wi mir eine ber michrigken und winderbanken Wort batigtellen von menschlichen Aunstgeschlach im Bor übergeben kennen lernten.

Doch fast mehr als diese bedeutenben Erfahrunger interefferen und junge Bursche einige fustige Aben tener, und bekeindrechender Finftrenis, unduete Neu Urch, ein überraschendes Fenerwert: Donn wie vollingen Radion, an ben Afein ber Sant, leuchtend

Molten Inhansisminnen zwiscen soll und Ausschung und und Chwebten, so spielten und nun die farmanunt und schwebten, so spielten und nun die farmanuntfenden. Effen ihr lustiges Feuerwerk, guszogen.
Wischetnaten bei tiesen Macht die sin Thelanumbo-Liegenden, Schwelsbutten, jund verzwigten, und aus dem selbsemen Habbundel, dieser Breten Hohlon, dies nun tunch des glübenden, Asend geringe Dassphang, kümmerlich erlouchtet werden. Das Geräusch des Manfens und der von ihm. getriebenen Blasbalger, das fündtreliche Sausen und Meisen des Mindurenns, den, in das geschweiseneren withend, die Abern bebindt, und die Sinne varmiret, triebund endlich himwege um in Arulioch einzulehren, das an denn Reus binnulardent ist.

The rungenchtet aller Mannichteltigkeit, und den aber den eine das finden. Indiberkiehene in en freund einem slintlichen Schlafe und über in eine Mach finden. Indiberkiehene in en freund einem slintlichen Schlafe und ihner in eine Selessus Inglich ind. Ist bliebe und ihner in eine Selessus Inglich in in indipenter und ihner in indipenter und in indipenter in indipenter und in indipenter in i

Laugermie minfeldt und glundte nieunid einmfolger Einfambeit ampfanden zu hahen. Wie liedlich überr voolche mich daher and den Ferne der Lou von eid Haar Waldhorenn, dernauf einmalemie ein Dufa famdueftdie ruhlge: Atmosphäre beledte. Du erwochen in mir das Bild rines halden Wofend, das von dem bonnban Geftaltendiefer Rossetunge in das Hintergrands genichen mar, es enthilite fich immen mehr, und mode, und trick mich von meinem Plade nach den hendenge, wo ich Anfanten voof, mit dem Friehlan genbenge, wo ich Anfanten voof, mit dem Friehlan genbenge, wo ich Anfanten voof, mit dem Friehlan

: Der Biditieg murbe nicht wundt wie ber: Gere were. Go eilten mir burch Amenbridan; baste als cine: fchine und merimichiae: Mefibene: webl/auch unfeve Arrivert fran feit parbient bitte. (Bit wurfar einen Wild: auf das großes einfache Schlaft auf die meltfanfigen; regelmäßig mit Binbenfignmen: ber pflanzten, jum Dreffiren ber Marforerpferbe moblichen: gerichteben Schlanaben, duf bie graffen Shille, auf die Bringerhäufen; welthe bert girige bante, um fin andfrieten: gurleffen. Affect biefods fo wie Riefbung and Betrageniben Cimmolmen: befondand ber Amit en unde Weblichen... dontete anfeein: Berbaltnis in: bie Leene: : und machte beur Boane auf Baric anichaulich. dom alled Urdencheinische sekt genammer Beitelich micht entnieben fonnte. Bir befuchten auch ben vor ben Sindt flegenben bergoglichen Relice, ber meitidmfin ik, mitr großen und künftlichen Häffern werfeben-Wir staen meiten und fundta das Land anleasunte

im Gaerbradiften. Zwifden wilben und rauben Bergen wenig Dorfer; man verlernt bier fich nach Betreibe umgufeben. Den Bornbach gur Grite fliegen mit nach Bitich, bas an bem bebeutenben Diake liegt, wo bie Bewäffer fich fdeiben, und ein Ebeil in die Saar, ein Theil dem Rheine gufafit :: biefe leatern follten und bald-nach fich ziehen. Doch Konnten wir bem Stabten Bitfd; bas fich febr mablerifd um einen Berg bernmidlingt, und ber vien liegenden Keftung unfere Aufmerklamkeit nicht verfagen. Diefe ift theils auf Kelfen gebaut, theile in Kellen gebauen. Die unteriedifchen Raume find befonders mertwürdig; bier ift nicht allein hiereichen= ber Plat jum Aufenthalt einer Menge Menfchen und Bieb, fonbern man trifft fogar große Gewolbe sum Exerciven, eine Duble, eine Capelle und was man unter der Erbe fonft forbern tonnte, wenn die Oberfläche beunrubigt murbe.

Den hinabsturgenden Bachen folgten wir nummehr durch's Barenthal. Die diden Bather auf heiden Sohen find unbenndt. hier faulen Stamme zu Laufenden über einander, und junge Sprofftinge teimen in Ungahl auf helbvermederten Borfahren. hiertam unsburch Gespräche einiger Justegleitender Name von Dietorich wieder in die Deun; ben wir schon ofter in diesen Baldgegenden ehrenvoll hatten aussprechen horen. Die Thatigseit und Gewandtheit diese Mannes, sein Reichsthum, die Benuhung und Anwendungde felben, alles erschirnim Gleichgewiche:

er beninte sich mit Wecht bes Erwarbenen etsoenen, das er vermehrte; und das Berbiente geniesen, bas er sicherte. Je nicht ich die Wolt sab, je nicht exprente ich mich, außer den allgemein berühmsten Namen, auch besonders an denen, die in einzzelnen Gegenden mit Achtung und Liebe genannt wurden; und soersuhr ich auch bier bei einiger Nachfrage: zur leiche, das von Dieterich früher als andre sich der Gebirgsschähe, der Sielens, der Andien und des Hulzes, mit gutem Ersolg zu bediehen gewuste und sich zu einem immer wachsenden Wahlhaben berangearbeitet habe.

Riederbrunn, wohin wie gelangten, war ein neues Zengnif hiervon. Er hatte biefen Heinen Ort ben Grafen von Leiningen und andern Theilbesthern abgefauft, um in der Gegend bedeutende Eifenwerte einzurichten.

hier in biefen von den Romern ichen augelegten Babern umspuhlte mich ber Seift bes Alterthums, beffen ehrwürbige Trümmer in Resten von Basteliefs und Jufchriften, Säulenfnäufen und Schäften mir aus Bauerhöfen, zwischen wirthschaftlichen Buß und Geräthe, gar wundersam entgegenleuchteten.

So verehrte ich anch, als wir die nahe gelegene Wasendurg bestiegen, an der großen Feldmasse, die ben Grund der einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die dem Mercur ein dankbares Gelübb abstattet. Die Burg felbst liegt auf dem letten Berge von Bitsch her gegen das Land zu.

Es fieb bie Mainen riure Bestiden, auf Mantiche Riefte urbanten Galloffer. Gen bem Chrem abertab when abertante bud strufe Elfal, und des Med flens dentificite Swife beseichnetwie Lane wourie transfination. Bundibft jeboch verbreitete fich ber große Smatte ener Breit, aub bie Tintrine biefer Ginbt Lanten babinter mit bentifc ferner. Dortbin munbe ach genomen. Bir ritten burd Brichoftofen, bes von Dieberich ein bebententeenenen einer erbaten tief, und natibem wir. monthenrifishaein bei Riebermabenn ben angenebman Bauf bes Beiberfichene an Gagenaver Dallb ber betrachtet batten, ließ ich meinen Areund bei einer dacherlichen: Steintoblenn vuben = Bilitation , De an Mutweifer freisich einad ernftbufter winde gewelen fiede, und ritt burch Lugrung, auf Michiwegen. welchemite bie Releung feben anbentete, mach den geliebten Sefenheim.

Dene jone fammelichen Amelichenein eine wilde. Gebiegsgegend und Podam wieder in ein heitenes, frühlichen fennt wieder in eine heitenes, frühlichen fennt sonnten neinen inneren Bild nicht ifeften, der nuf einen liebenswiedigen auglehenben Geginsfand gerührt nare. And dies mit verfisien mir der horweg relgender als der hindung, weit er mich wieden imite Bahr eines Gunuerstanders brachte, der ich won herzen argeben nur und welche so dichtung nie kiebe verbiente. Wie ein jedoch zehe ich meine Frenude zu ihrer ländelichen Abhrung führe, wergönnt, eines ihmstanden und hurn, beriehrviel beitung, meine Netzung und

Wei Dufeillengiele, welche fie difte gelächete, zufwele-Beie und un stebbeit, das Allandes und Alla

In Blie febr ich ift für nouven Etwentur gurite febr wittste, inde fic and ver Liebendur Aflikfen, wie ich fit Krimffiete geführte, und von Studen, venen ich wich gewöhner hith darin under febrent. Van Ind bewert und brüchteineben feinen geofeit Armunaffen noch manche hillfomittel und überbief auch neuere Schriften mit. Witter vielen fündiges er und den Landpricker von Wittenen ab ein flarrefliches Wort un, von dem er und die Deutsche Abserfehung durch felbsteine Wortefung besannt machen wolle.

Schre Art zu lefen mar gang eigen ; wor fin bre-Digen hendet bat, wiere fich betwer einen Wearlff und: chen Monnen. We' being falled, mit fo auch bfefen Roman, ernft with father vor; volkig entfernt von aller brumetifchimimifchen Durftellung, vermieb be Ivgar jene Mannichfallig feit; bie bet einem epifchen Birting nicht allein erlaubt At, fonbern wohl geforbett wird; eine geringe Abweihfelung bes Bons, wenn verschiebene Personen sprechen, weburch bas was eine fede fagt, heraus gehoben und der Banbelibe vombein Erfähletiben abgefondert wird. Ohne monotoit in fein lief Herber alles in Einem Bon binter eiffanber folgen, eben ale wenn titote gegenwartig, fonbern affes nur fffforifch ware, als wenn bie Shatten biefer poetifchen Wefen nicht lebhaft sor im wirften, fonbern nur fauft borübergleiteren,

Doch hatte hiese Art bes Bortrage, aus feinem Munde, einen unendlichen Reiz: denn weil ex alles auf stiesteampfand, und die Mannichsaltigkeit eines salchen Werte bochuschen mußte, so trat das gange Berdienst einer Production rein und um so deutlicher bervor, als man nicht durch scharf ausgesprochene Sinzelnheiten gestört und ans der Empfindung geriffen murde, welche das Gange gewähren sollte.

1. Ein protestantischer Landgeiftlicher ift vielleicht ber fconfte Gegenffand einer modernen Joulle; et ericeint, wie Melchifebed, als Driefter und Ronie in Giner Perfon. An den unfdulbigften Buffand, ber fic auf Erden denten last, an ben bes Mcermanne, ift er meiftene burch gleiche Befchaftigung. fo wie burd gleiche Kamilienverhaltniffe gefnunft: er ift Bater, Bausberr, Landmann und fo wollfom: mon ein Glied ber Gemeine. Auf biefen reinen, fonen, irbifden Grund rubt fein boberer Beruf; ihm ift übergeben, die Menschen in's Leben gu führen, für ihre geiftige Erziehung gu forgen, fie bei allen haupt-Epochen, ibres Dafevus ju fegnen, fie . zu belehren . zu fraftigen . zu troften , und , wenn der Troft für die Gegenwart nicht ausreicht, die Doffnung einer gludlicheren Butunft beranzurufen und zu verburgen. Dente man, fich einen folden Mann, mit rein, menfchlichen Gefinnungen, fart Benug, um unter feinen Umffanben bavon zu wei: den, und ichan haburch über die Menge erhaben,

nan der man Reinbeit und Keftigleit nicht erwarten Janux ache man ibm bie ju feinem Umte nothi: an Kountpiffen fp. win ging bestere, aleiche Thátias Beide meddafonan leidenschaftlich ift, indem be teinen Magenblief perfiants had Gute att wirfan - und manamira ibn : wobb ause effettet ibaben. Bugleich aben fine manble nothias Befdranttheit binau, bal er micht alleim in einem fleinen Areife verharren. fondarm auch alleufalls im ginen fleinenen übergeben miara: man verleihe ihm Gusmithigkit, Barfohns lichteit. Staublieftigleit, sub mus fand und aud emone entitiedence & Charatter . Bobliches . horvorg fibringt, unbriben bief allestaine beitere Rachaiebias foit imb lachelinde Dullbung eigner und fremder Rebe free fo bat man bad Belb unfered treffichen Balefield, forgiemilidabeifammen.

Die Danftellung die fon Charolierst auf istum Lesbendgungs inter franken; und Leiden, ides im worwadiende Interese der Habet, dunch Merkindung viel jang Naturiaden mit dem Sondarkarup und Erkfamm, madt biosen Woman im einem der hahen i die je geschrieben worden ider nach iberdieb bert guößen: Worzug hat, daßen gang Kielich, in im reinem Sinne cheistlich ist, die Belohung des guten Willenst, des Beharrens bei dem Mecken, der stellt, das undebingtes niemen auf Gortbestätigt, und den undlichen Arimmph best. mienahden das Kole beglenbigt, und bieft albes dienen dien hatte den Bentop oder Pebantismus. Wor beiben hatte den Ben-Gense's Werte, XXV. No. deiring und Genodiellung des annen finnemer lieben Mandererd in einemereihen; undelig erspreug, und kindlich freuten, riof er deftijene Genode geweigt; die die nach der Abflichdes Ausberd Werther haven, und hier ind der Abell unfere Genodieffinn eine genontrige Geraf herbijk. Man find hierand door erlied Abert bluf Affender der die genontrige Geraf herbijk. Man find hierand door erlied Abert bluf Affender der ind in find und neue und das Geraf der erstilligte, die nach erstille ist, Auchwerte nie Nauwergengshise auf Abenderden, in Luften.

'Ad 1668 mich duraf Serbor's Anvectiven Saimed: were lere maden : wie benti fmine grute bas Bisc Woer Linglicht batten, baff, wonn ein mal bennad wurf fie igenibelt bat, biete Witness in thines felbit beneubrient (Werden: muif ; wordns beiet man des Ginee, fo wie imandes Unteil-signebe. Gebachtes : Went Sabte bei Imly einen großen Einbeute furtiduefeffen, vom bem tib ntie felbit nicht er schenfchaft gebon Bonnba ; efigent: tilimifte bite ich mith aber in theberein finninging mit Hener trontfden Goffenung, bie fich der bie Gegen: Whitebe, . Affer With Attent Umglutt, . Outes unb: 95666, Bod und Refer tie bebet! mab iff auten Bellet einer inchebebaftiobetifchenienelleftigelangt. .. Wietifch tonnte Blefes mus Aufter bei inte guno Beneshtein Tonimen, -gentra .. 18 inaibte mit fibr wen iBugunblid wief in Maffen d fein aspens afer batte ba somerted ulfahalb aus diefer Marieten Meiten riche abufftbermistliche werfest aufmerben. . 1.3 1.0 (51) 1 1 1 1 1

Mein Elfcher nioffe Wechten & heir feinifit fich feißi:

and Erben baburd Arbeiterte, dan an and dem Bifas gobil neige bei Fremnigen und Reumandben in der Weaent pom Beita u Beitrein furnde, leiftete mir auf weie nem fleinen: Ererffenen manchen Dienft, indener mich in nericiedenen Detschaftenund Familien theili penfontiche theile bund Empfehingen ginfabnts Dipfenhatte mir oftene wonringmeanderifiliden ger Europan, dermahedri Armfendring fende Stunden pon Strafburg, im Belit ginen guten Afaere mit einer-verständigen Fran und einepaat liebendwirdie gen Sachtern laben Die Gaftfreiheit und Anneuth diefes Haufes ward immer dabei bochlich gerühmt. Soviel bedurfte es faum, um einen jungen Litter angureißen, ber ficheichen angegebent battenielle abeite mabigenden Cage und Stunden gu Picthe auch in freier Luft manbringen. Alfo entich fostomunte und and ju biger Pantie, wobei mir nein Freund verwerden mußte, daß er bei ber Cinfubrung weber Guted noch Bolud won mir fagen, überhaupt aber mich gleichaultig behandeln wolle, fogar eplauben, wo nicht ichter bod etwas armitch und nachkilla anlleibet ju enfcheinen. Ex willigte burein unb venfarnd fich felbft einigen Spuß bavon.

Sails eine verzeihliche Grille bedeutenden Megeichen gelegendlich einmal außere Borzige ind Berborgenazuskellen, um beneignen innern menschlichen Gehalt besto veinen wirfen zu lassen; beswogen hat bad Incognier der Friesten and die daraus entsprimgenden Abentenen immerzeimes hächst Angenschmed: es erfdeinen beetleibete Sottheiten, die alles Gute, was man ihrer Perfonlichteit etweift, bopweit bod anrechten burfen und im Fall find, bus Umerfren: licht entweder leicht zu nehmen, ober ihm ausmeithen zu tonnen. Dag Jupiter bei Potlemon und Ban: cis, Beinrich ber Bierte, nach einer Jagbpartie, un: ter feinen Bauern fich in threm Jucognite mobige fallen , ift gang der Datur gemaß, und man mag es gern; daß ober ein junger Menfth obne Bedeutung und Ranien fich einfallen laft, aus bem Incognite einiges Vergnügen zu ziehen, möchte mancher für einen unverzeiblichen Sochmuth auslegen. Da aber Dier die Rebe nicht ift von Gefinnungen und Sand: lungen, in wiefern fie tobend- ober tabelnemurbig, fondern wiefern fie fich offenbaren und ereignen ton: nen, fo wollen wir für bießmal, unferer Unterbal: tung zu Liebe, dem Jüngling feinen Onntel verzeiben, um fo mehr, als ich Mer anführen muß; bas bon Jugend auf in mir eine Luft mich zu verkleiben felbft burd ben ernften Bater erregt worden.

Auch diesmal hatte ich mich, theils durch eigne altere, theils durch einige goborgte Aleidungsftude und durch die Art die Haare zu Kanmen, wo nicht entstellt, doch wenigstend is wunderlichzugestungt, daß mein Freund unterwege fich des Lachens nicht erwebren konnte, besonders wenn ich Saltung und Sedarde solcher Figuren, wenn sie zu Pferde figen, und die man lateinische Meiter nennt, volltommen nache duchmen wuste. Die scheine Spausse, das herrichste

Abetela. sind ibie Bibe iber ineindibanen und pen beften Sumor., In Drufenheim hielten wir einen Augenblid en, jer, um fic nett gu machen, und ich, um mir meine Rolle gurfickurufen, aus ber ich gelegentlich gu fallen fürchtete. Die Gegend hier hat ben Charafter bes gang freien ebenen Elfaffes. Bir ritten einen anmuthigen Fußpfad über Biefen, gelangten balb nach Gefenheim, ließen unfere Pferde im Birthebaufe und gingen gelaffen nach dem Pfarre bofe. - Raf bich, fagte Wepland, indem er mir bes Sans von weitem jeigte, nicht irren, baß es einem alten und folechten Bauernhaufe abulich fieht; inwendig ift es defto junger. — Wir traten in den Sof; bes Bange gefiel mir wohl; benn es batte gerabe bas, was man mahlerifch neunt, und was mich in der nieberlandischen Aunft fo zauberisch, angesproden batte. Jene Wirfung mar gemaltig fichtbar, welche bie Beit über alles Menfchenwert ausubt. Sous und Scheune und Stall befanden fich in bem Buffande bed Berfalls gerade auf bem Puntte, mo man unichluffig, swiften Erhalten und Reuaufrichten zweifelhaft, bas eine unterläßt, ohne gu dem an= bern gelangen ju tonnen.

Alles war ftill und menschenleer, wie im Dorfe so im hofe. Wir fanden den Vater, einen tleinen, in fich gefehrten aber doch freundlichen Mann, gang allein; denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß nud willommen, bot und eine Erfrischung an, die wirabsehnten. Mein Freund eilte die Frauenzimmer

anfrithden, und id blieb'n founfeten gotte batteln. - Sie munbern fich vielleicht, fagte er ste Stentio in einem reichen Doble unbibei einer einer bertoben Stelle fo follecht quertliett finben bas went me raber, fuhr er fort, von ber Unentimfeffeitelleit. Soois Sange tft mir's von bet Gemeine, ja von ben oberen Stellen angefagt, baf bas Suus net aufgeriliftet wetben fon; mehrere Riffe find icon gemacht, gevenft, verbabent, teiner gang verworfen und beiner ausgefährte worden. Es hat fo viele Jubice gesäulett, bas ich mich wer Ungebulb faum in faffen meif. - 9th ceintebente ibm, was ich für fciellich bielt, ben felte ibuffmung gu nühren und ihn anfgumuntetn, bag er bie Gude fratter betretben modite. Er finbe battauf fort, mit Bertranen ble Derfonen gu follbern, von bonen folde Sachen abhingen, und obgleich er fein fonberficher Chardeterzeichner war, fo tonnie ich boch reitener etgreffen, wie bas gange Gefthaff foden mußte. Die Buttrautichteft bes Mannes batte was eignes; er fprach zu mir als wenn er mich geben Jahre getanut hatte, ohne buf frgend etwas in feinem Blid gewefen ware, worand ich einige Wiffmertfranteit auf mic batte muthmaßen tonnen: Endlich tratmein Freund mit ber Mutter berein. Diefe fcben mich mit gang andern Angen ungufehn. The Geficht ibur regelindbig und ber Ausbruit beffelben verfiknbig; fle unufte in toret Jugend ichon gewefen fevn. Ihre Geffinktimar lang und hager, boch iticht mehr die folden Jaben gestemt; fie batte vom Ritiken ber noch ein gunt fa:

geirdilihed, aus aufmub fünktien. Die Altofte Anahiver dagnisä um fürde afte heuringsführnet; ifer frageriaand Friedriche, ifo eilestiscundenwielse um nich nach ihragerenden geriedriche, ifo eilestiscundenwielse um nich nach ihragerengenhaften. Die Nachrenden genisten, iseiseit mit ihre friedrich der friedrich im die Schwester gin für den 3: die Ansterdirachte nich einige Edinformisser, man Mosphalad istrimitie den dieiben Garingen ihre Geriedrich feitzi den ihriden Garingen dem Geriede feitzi den ihriden der gründlich ihreit weit gestellt der ihrinden wenn Befannten and die gründlich ihreit gestellt den ihrinden wenn Befannten and die gründlich feitzigen Geit gründlich ihreit, von den Gliebern eine Mosphisch Girkinsten. Ich hörft gründlich wird den Gliebern eine Geriebert ein wie vom dielem Areife zu sterferechen hintmore, wie det ich mit nom dielem Areife zu sterferechen hintmore, wie det ich mit nom dielem Areife zu sterferechen hintmore,

Die deieste Einert auch unmeidenhaft ihm biem inde, natucht g. ihren Schweften micht gefunden gunhauste Mannetrodefrigtum frenindschaft nach gunhauste Mannetrodefrigtum frenindschaft nach fiese nderziede Iddie Gewehreit; murdern Auser franzumitz unhigt tadtiste innnerigen; sie dennut same mitden i Jadiesiun Amgenbliet erat sie wiellich in die alligdet, und Anging fürwahran diesem tanblichen chimmet din adlestiebser Green ung. Weiden Lächter erugenschauch nuch Aretiebser Reieren ung. Weiden Lächter erugenschap nuch Verögen, wie man ell zu vernnempfogberund vielliche Posebriet inesweite gut. Ein kurges weißes unteren Koden und kinne gaben und diesen gestellt gestellt der der geben und diesen geben der geben geben der g

fie auf der Goditze zwifcen Banerin und Soditerein. Schland und leicht, aleimenn fie nichte aus fich zur tragen hatte, schritt fle, und beinahe. schien für die gewaltigen blonden gohre des niedliches Löpfchend der hald zu gart. And heiteren blanen Angen blidte fie fehr deutlich under, und das artige Stumpfnäschen solliche se frei in die Luft, als wenn es in der Welt beine Svege geden könnte; der Strohduthing ihr am Arm, und sontete ich das Berginägen, sie beitm enfen Blick auf einmal in ihrer gangen Annuth und Lieblindeit zu febn und zu erkennen.

Ich fing min an meine Rolle mit Mabigung au frielen, balb befchimt, fo gute Menichen gum Beften gu baben, die gu beobaibten es mir nicht an Beit feblte: benn bie Mabchen festen jenes Geferach fort and Avar mit Leibenficaft und Laune. Gammtliche Rachbarn und Bermandte: wurden abermald upracführt, und:es erfcien meiner Ginbilbungetraft ein folder Schwarm von Onfeln und Canten, Bettern, Bafen, Kommenden, Gebenden; Gevattern und Gaften, bağ ich in der belebteften Belt zu baufen glaubte. Alle Kamilionglieber batten einige Borte mit mix gefprochen, bie Dutter betrachtetemich jedesmal, fa oft he tam ober ging, aber Kriedrife lieb fic w= erst mit mit in ein Geftrich ein, und indem ich umberliegenbe Roten: aufnahm und burchfab, fragte fie, ob ich auch spieles Atle ich es bejahte, erfunte fie mich etwad vorsutragen; aber ber Bater ließ mich nicht dazu tommen : deun er bebauptete, es fen ichid:

tich, bom: Gieft guerft mit trynch einem Muffelde pher einem Liebe gu bienen.

im bet Art, wie man: es auf dem Lunde gerigteit, im det Art, wie man: es auf dem Lunde gu hoten pflegt, und zwar auf einem Clavier, das det Schutmeister icon langk hatte stimmen sollen, wenner Seit gehabt hatte. Nun follte sie auch ein Lied singen, ein gowistes zartlich-trauriges; das gelang ihr nungar nicht. Sie sund auf und sogte lächelind, oder vielemohr mit dem auf ihrem Gesich immerfort ruhenden Buge von beiterer Frende: wenn ich schecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Clavier und den Schulmeister werfen; lassen Sie und aber nur binauskommen, dann sollen Sie meine Estaffers und Schweizerlieden hören, die Ilingen schon bester.

Bei'm Abendeffen beschäftigte mich eine Borfele tung, die mich son früher überfallen hatte, dergessät; daß ich nachdenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigleit der ältern Schwesterund die Aumuth der jungern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schütelten. Meine Berwunderung war über allen Ansbruck, mich so ganz leibhaftig in der Balefield's schen Familie zu finden. Der Bater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne verglichen werden; allein wo gabe es auch Seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Burde, welche jenem Ebegatteneigen ift, hier in der Gattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Es-

philities, ihre Methagen mas subig, feel; haber aesib einlabend.

.... Butte bie altere Labter wiet bie geriffmte Sain beit Diviend. fo man liebad wohl gelmat. deb: baft unbeberheftig : fie sciete fich überglichetie unb mico ben Mutter in allem an Manden. Griebsten an the Gillie non Deimertend Gooble au fehrti. Aver nicht ifchwer i denn von jener ist wenim arfant, man aibt mur.in.:baf fie, liebenswändig sen; dinfe war es wiellich. Wie nun deffehr Gelduft, berfelbeilerfinnb aberali, mo er worfommen mag, abritate, mo misst aldide: Winfentace betworkringt, for fam, and theer Mandadiser Conade, ed neldah pan Manded i was in der Matelield'ichen Rumilie lich auch ich auchtenet batte. Ald nun aber see sulent ein langfrangebin: diator, and von bene Bater mit dinachulb comerteter innetrer Gobie in d dimmer fonen madific breifen and febre, imbom ep von den Sakien wenter Noth amben, forenthisit fic inich forem analeurufen : (Woled. bift du und bail

: Dietlintenhaltung bei Tifche arweiterte bie Rieficht feure Land und Familien-Areifed, indem von mannehertei instigen Begebenheiten; die bald da bald dart vongefallen,: die Bebe war. Friedrise; die nehen mix fast, nehm dahre Wolegenheid, mix verschiedene Ontschaften glibeschreiben, die es wehl zu besichender Witherwenth sten. Da immer eine Gosschädelen das andere bervonrufe, fo komme ich men auch nichtelle Frein aus Gesprich mischen und abnische Begebreiten in der in das Gesprich mischen und abnische Begebreite

hàthoir ceallidhti, und weit birtheoim unter Santuadu Pointedwage aefdiont: wurde, to Atas ich: in: Befalen aus ineiner Bolle ju fallen, wefhalb ber porfinisigere Aveire bertichen en Dondfrein aun Wormigab nabnt umbuchfeinen Genakengang antungi wildberbenniand enoteicht baltebt murbe. "The bother all teften bei Mount Ligisbete felmigeftere / comb ifte: gogen imen durch dietemeitun Abaren dene bollen Solmatet iben und zumidenen flende babent; ale bie dibbe, bir fic itaben michindre Micetta veelon ... Artebrifente Ruben jeboch butten titbes Sportbidelet buftes o burnb bie Alasheit. womit fie Trough, rang dette fin bieristautht geine. Weger, umb vermen eifchte barbit mit beine Gampfindung aligibentet obes vervelte thate is many bezonter facht ihrentien februngen moter and bishes and mich, in tem Secondifiques Quie ftand ale bie Gegend und ibre Befonnten mir soit ber Goite vorhellte, wie ferm in Remarks tonnen lertion p bonn fie froffe, febes fie binmi, bad ich feine Mudnabme machen und fie wheben begithen mache. wie feber Adembe germ gertan, bet einmalisei ibneie Vingetebrt fen.i. 31" entrebilitätae mer

Tie mur inde dehr angenehm, fellkhivigandiber Schilberung pugishiven, die fie von ber fleinen Abell anafte, in iber fis fich Bewegeb, und von betten Abell fis fich Bewegeb, und von betten Abell fisch fichten inder bied bie besteht floren und zugloch fielbebenenkrebigni Bigesffweilistern Internation bef, ber fest winder lich auf nich wirte: benisch eine fest winder lich auf nich wirte in benisch besteht zu haben, besteht bie gelebt zu haben,

es erideinen bertiellete Gottheiten, bie alles Gute, mas man ibrer Bepfonlichfeit etweift, bopwelt bod anrechten burfen und im Rat find, bus Umerfreulicht entweder leicht zu nehmen, ober ihm auswei: men zu tonnen. Das Jupiter bei Philemon wed Baucis, Beinrich ber Bierte, nach einer Jagbpartie, un: ter feinen Bauern fich in ihrem Intoanite mobigefallen , ift gang der Ratur gemäß, und man man es gern : daß aber ein inmaer Denft obne Bebentung und Ramen fic einfallen last, aus dem Inrognite einiges Bergnugen ju gieben, mochte mancher fur einen unverzeihlichen Sochmuth auslegen. Da aber Dier die Rebe nicht ift von Gefinnungen und Sandlungen, in wiefern fie lobenes ober tabelnemurbig, fondern wiefern fie fich offenbaren und eroignen fon: nen, fo wollen wir fur biegmal, unferer Unterbaltung ju Liebe, bem Jungling feinen Duntel vergeiben, um fo mebr, als ich bler anfabren muß, bat son Jugend auf in mir eine Luft mich au verfleiben felbit burd ben ernften Bater erreat morben.

Auch dießmal hatte ich mich, theils durch eigne altere, theils durch einige godorgte Aleidungsftade und durch die Art die Haare zu kammen, wo nicht entstellt, doch wenigkens so wunderlich zugestucht, daß mein Freund unterwege sich des Lachens nicht erwehren konnte, desonders wenn ich haltung und Gedarde solcher Figuren, wenn sie zu Pferde figen, und die man lateinische Meiter nennt, vollkommen nache zuchmen wuste. Die schone Chausee, das berrichste

Wetter und bie Rabe bes Abeing gaben une ben beften Sumor. In Drufenheim bielten wir einen Augenblid an, er um fich nett gu machen, und ich, wer mir meine Rolle gurnagurufen, aus ber ich ge= legentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend hier hat ben Charafter bes gang freien ebenen Elfaffes. Bir ritten einen anmuthigen gufpfad über Biefen, gelangten balb nach Sefenheim, ließen unfere Pferde im Birthebaufe und gingen gelaffen nach bem Pfarrhofe. - Raf bich, fagte Weyland, indem er mir bes Saus von weitem zeigte, nicht irren, daß es einem alten und folechten Bauernhaufe abulich fieht; inwendig ift es besto junger. - Bir traten in ben Sof; bas Bange gefiel mir mohl; benn es hatte gerabe bas, was man mablerifc nennt, und was mich in der niederlandischen Kunft so zauberisch, angesproden batte. Jene Wirtung war gewaltig fichtbar, welche bie Beit über alles Menfchenwert ausübt. Saus und Scheune und Stall befanden fich in bem Suffande bed Berfalls gerade auf bem Puntte, mo man unichluffig, zwifden Erhalten und Reuaufrichten zweifelhaft, bas eine unterläßt, ohne zu bem anbern gelangen ju tonnen.

Alles war ftill und menschenleer, wie im Dorfe so im hofe. Wir fanden den Vater, einen tleinen, in sich gefehrten aber doch freundlichen Mann, ganz allein; denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß nus willommen, bot und eine Erfrischung an, die wirablehnten. Wein Freund eilte die Frauenzimmer

auffufuden, und ich blieb'niebunfeben Wietebanetn. - Sie wundern fich viellelicht, figte et/mp Steintich in einem reichen Doefe unbibei einet einet Merben Stelle fo folecht quartiert finben ; bas win mie aber, fuhr er fort, von der Unentfofoffeitheit. Sooi lange ift mir's von bet Gemeine, ja von ben oberen Stellen angefagt, daß bas Suus net aufgerilletwerben win; mehrere Riffe find foon gemacht, gepelift, verindert, Teiner unte verworfen und beiner anstielente worden. Es hat to viele Jubic gesawert, bag die mich wer Ungebuld faum gin faffen weiß: - 3% ceintebente ibm, was ich file faledlich bielt, um Peliteibuffmung ju nabren und ihn aufgumuntetn, baf et bie Gude figrier betrefben modite. Er fube bateuf fort, mit Bertranen ble Derfonen gu fchilbern; von bonen folde Sachen abhingen, und obgleich er fein fonberlicher Charafterzeichner war, To tonnie fich boch recht gut &: greifen, wie bas gunge Gefthaft floden mußte. Die Buttautichteft bes Mannes hatte was eignes; er fprach zu mit als wenn er mich gehen Jahre getunnt hatte, ohne buf frgend etwis in feinem Blid gewefen wire, worand ich einige Aufmertfandeit auf mic batte muthmaßen fonnen: Endlich trat mein Wiennb mit ber Mutter berein. Diefe fchen mich mit gang andern Angen ungufehn. Ihr Geficht ibur regelindlig und ber Ausbruck beffelben verfichtible ; fie unuste in toret Jugend fibbit gewefen fepin. Bite Weffinktiwar lang und hager, boch iticht mehr ale wienen Jagen geziemt; fie hatte vom Staden bet noch ein gund in:

geiedlises, ang existend i Anktion. Die Kitafte Avahverdagnist um fürhhafs heuringshirmt; ifenfachenen Feiedliten, ist die die nehennbauwheise unuch nach ähugefrugenhatien. Der Maiser welchheten, ife nicht geführen zin zähen, istiden und drep foreheumngen. Die Anche verfahr wirde zu Ahrechtung, am die Schwesten his sichen; ide Menterbrauhe nich einige Enfrishunzun; und Wespland istre mit den beiden Garinkunzun; und Wespland istre mit den beinen diese Garinkunven Wespland istre mit den alle grinkungenden ihnen wenn Befannternach din ger gelt zufammendandinnte, von den Elleberm eines genhen Girksichenkandigung reinzich mind fich wichfeldwissen Girksichen. Ich höuse gu underfahr ninnnehr, wie wiel ich mit nom diesen Areise zwierfprechen: hätten.

Die deieste Anderentummiebenhaftigen bienstwe, naturfg, three Schwefter micht gefunden gwohalde. Manustwoforgtum frenindschaft neft worzeich Idfe Sewohaldei; nurdere Auter fagbennitz unfigt Idfe fie worder fagbennitz unfigt Idferstugenblid erat sie wiellich in die Abhait; und Arging für währen die fem tändlich in die Abhait; und Arging für währen die fem tändlichen himmet in addereichter Green unf. Beide Achter erugemfich noch Beutsch, wie man es zwiennen pflegte; undwichtes webentsch, wie man es zwiennen pflegte; undwichtes verbeingte griebeiserine webentsch, wie man es zwiennen pflegte; undwichtes wit gut. Ein furzes weißes untwes Kobsehen mit dine Patiel, aligitänger als duß die netelben Fodelmucht an die Arbächel sicht für der blieben z ein knoppedwicks Wieder und eine Honden Kobsehen gest Mieder und eine Honden

fie auf der Goduze zwifcen Banerin und Soditerin. Schant und leicht, aleimenn fie nochte au sich zu trazgen hatte, schritt fle, und beinabe schien für die gewaltigen blanden Jopfs des nindliches Löpfchens der Halt zu zur. Anne heiteren blanen Angen blitte sie sehr deutlich anner, und das artige Stumpfnäschen sorfite so frei in die Luft, als wenn es in der Welt beine Goege geden tonnte ; der Strohduthing ihr am Avm, und so hatte ich das Bergnügen, sie beim enten Bick aufeinmal in ihrer gangen Aumust und Lieblicheit zu sehn und zu erkennen.

Ich fing nun an meine Nolle mit Mäßigung zu frielen, balb beftbamt, fo gute Menichen zum Beften an baben, bie an beobaibten es mie nicht an Beit fehlte: benn bie Mabden fehten jenes Geforach fort and fwar mit Leibenfchaft und Laune. Gammtliche Rambarn und Bermanbte: wurden abermald vorgeführt, und es erfdien meiner Ginbilbungeteaft ein folder Sowarm von Onfeln und Tanten, Bettern, Bafen, Kammenden, Gebenden, Gevattern und Gaften, das ich in der belebteften Belt zu baufen glaubte. Alle Kamilienglieber batten einige Borte mit mir geforoden, die Mutter betrachtete mich jedesmal. fa oft fie fam ober ging, aber Kriebrife ließ fic auerft mit mir in ein Gebrich ein, und indem ich um: herliegende Roten aufnahm und burchfab, fragte fie, ob. ich auch sviele? Alls ich es bejahte, ersucke sie mich etwas vorzutuagen; aber ber Bater ließ mich richt dazu kommen; denn erbehanptete, es fen fchietich, bem Gafte guerft mit trynch einem Maffeliche pher einem Liebe au bienen.

Bie:spielte Berichtobenes mit einiget Ferbigleit, im bet:Art, wie man es auf dem Lunde pu hiten pflegt, und zwar auf einem Clavier, das det Schulmeifter icon langst hatte stimmen follen, wenner Beit gehabt hatte. Nun sollte sie auch ein Lied fingen, ein gowistes zärtlichetrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stund auf und ingte lächelnb, oder vielmehr mit dem auf ihrem Goscht immerfort rubenden Buge von beiteren Fronde; wenn ich sollen beiter und den Schulmeister werfen; laffen Sie und aber nur hinaussommen, dann sollen Sie meine Espafer- und Schweizerlieden boren, die kingen schon bester.

Bei'm Abenbeffon beschäftigte mich eine Borfelbung, die mich schon früher überfallen hatte, dorgesstät, daß ich nachdenklich und framm wurde, odgleich die Lebhaftigteit ber ätern Schwester und die Anmuth berjungern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schaftelten. Meine Berwunderung war über allen Ansbruck, mich so ganz leibhaftig in der Balefieldsschen Familie zu finden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne derglichen werben; allein wo gabe es auch Seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Burde, welche jenem Abegatteneigen ist, hier in der Gattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu schenen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Et-

plicatings ihm. Dethagen was rishin, freis haiber assidentale

... Bietes bie aktore Ladter biet bier geriffmte Edidn beit Diviend afdman Cedad mobl artwet. debboft unbebercheftig : fie seiete fich uberallthatio und miso: ben: Minter in allem an Banben. Friebolien an the Stelle non Veimerleuch Southe au febeus, war mant ifanfar after this is the seas is the season of the season gibt mun im bag fie liebenem unig fer; binfe mar es wiellich. Die une deffehe Geldift, berfelbei Buffand áberali. mo erzvosfommen mag. ábniáde, mo midt aldide: Wirlaman bernorbringt, fo fam, and ther Mandediser Corade, ed Refchel nan Manded : was in der Matefield feben Rumilie fichauch feben erchanet batte. Mid aun aber oce tulent ein langfrangehin: distor and vonibene Bater mitilingehulb enwarteter innetrer Sohn in'd Ainmer franchisch fic breiftes and debte, indene ep son den Soffen werter Noth mehm, forenthinit feb inich fonemanninutenfen : Bobies, bift bu und bail

Dietlintenhaltung bei Tiffe erwetterte bie Auflicht jeurs Landenund Familien-Aprifes, indem von manmeriei instigen Begebenheiten, die bald de bald dert vongefallen, die Bebe war. Friedrife, die neben mir fach, nehm dahre Golegenheit, mir werschiebene Outschaften giebeschreiben, die edmohl zu besichender Bubeimenthisten. Da immer ein Gosphichtein das andere bervonrufe, fo konnte ich nun auch michtofio deffer in das Gesprich mischen und ihnliche Begebonbèthoù ceallibri, und weithielisbein puter Santuein Beinedwener gefdiont wurde, fo kank ich in Befebri and inciner Tolk au fallen, wesbath ber vorficheigere A seine Cherisch an che Mondacht an ne Worsenad madul umb nufwine wedpagiengang antung, miliberbenniand frateich beliebt wurdt. "Ge botber Altefren bei Arme Lanber plangfien, und the gogen win durch bietweitun Abarcipone hoben Sommetalben mit gum Gegen flende babent; ale bie gobe, bie fich naben mietin ber Brette verlori affriebritente Reben feboch hatten niches Sphorabichetribuftes y banab bie Alasheit, womis fie fraced, renn che-fie bierrandt under Aufge; und bestruck erichts barburend eine Camilioung abeibentet obes urmelte intte / mir bezommi ficht ihreindlen feberugiet mohernes biebes aufmich, indem fechnolitideen But ftand ale bie Gegend und ihre Betminten inte woit ber Gette vorleilte, wieferm id fomethe tonnen lernon p bonn fie froffe, febto fie himme, baf fab telne Mitenabine mearben und fie infeben beftiben mitche. wie feber Prombe gern gerhan, ber kimmel bei ihmen Vingetebre fen it batt ein bebei batue the

Stringerinde fehr angenehm, fellkindigenbider Schivorung hugusioon, die fie von der kleinde Abdis anachte, in der fis fich Bewegte, und von Bellen anachte, in der fis fich Bewegte, und von Bellen anachte, die fie des onders fakte? We bruckte fiede bindere einer klaren und zugloch, felleden einer kleigend Begehf vonklitzein. Infrande des, der fest wurder fich auf inter wirker einer kluf ein met dinen allen Berthoup, högt friste mit ihr gelebt zu haben,

und maleid ein recht veinliches, neibisches Gefisi gegen alle, welche bas Glad gehabt butten, fie bisher su umgeben. Ich paste fogleich, als wenn ich ein Boot bezu gehabt batte, genau auf alle ibre Gebilbevangen von Mannern, fiemochten meber bem Ramen von Nachbarn, Beitern ober Gevetternigenfereten, and leufte baid da bald borthin meine Benmuthama: effetet mie bitte ich et was entbeden fallen in ber volli: gen Unbelanntidaft aller Berbaltuiffe. Gie wurde suiebt immer rebfeliger und ich immer Riller. Es borte his the ger to aut mi, and be is nur thre Stitume vernabut, ibre Gefichtebilbung aber fo mie die übrige Welt in: Dimmerung schwebte: so war es mir, als obita in the Berg fibe, has in boat rein fishen muste, baces:ficial foundefangence Gefchma-Bioleit vor mir rykfinete.

Als wein Gofdette mit mir in das für und gubereitete Goftsimmer gelangte, brach er fogleich mit Belbhagfäligleit in dehaglichen Scharz aus und that fich viel darumf zu Gute, mich mit der Achalichtete der Primroffchen Familie so sehr überraschtzu haben. Ich stimmte mitzeln, indem ich mich dankbar erwies. — Bürvahr! rief er ans, das Mähnchan ist gand beissammen. Diese Kamilie vergleicht sich jener sehr gut, und der verlappte herr da mag sich die Chre anthun, für herrn Burchel gelten zu wollow; frener, weil wir im someinen Leben die Wisewichter, nicht so-weilwir im someinen Leben die Wisewichter, nicht so-weilwig hehen als in Romanen, so will ich fahr die mal die Rose anfelweb des Rassen übernehmen, und mich besten anfel

fåbven aldren: Ich verließ jedach fogleich biefes Gez fprach, fo angenehm es mir auch fenn mochte, unb fragte ihn vot allen Dingen auf fein Gewiffen, po er mich: mirifich: nicht vertrathen habe. Er bethenerte nein! und ich burfte ihm glauben. Gie batten: Bo nielmehrafagteet, nach bem kuftigen Tifcharfellen ertunbigt, ber in Strafburg mit ihm in einer Penfion fpeife und von bem: man ihnen allerlei vertohrtes Bewarraiblobabe: Ich foritt nungu aubern Fragent ob fie geliebt babe? ob fie liebe? ob fie versprochen fendi Erverneinte ind alleds - Turmabe le verfebte ich deine folibe beiterfeite wen Ratur and ift mir unbegreifbilic : hate fie geliebe und perforen und fic mieber gefacht, ober niere fie Brautz im heiben Kale ien wollte ich ed gelben: laffenen :: 1 1 1 1 1 100 So fowakten mit aufemmen tief in bie Nacht, und ich marifcon wieber munter ale es taate. Das Wentangen fle wieder zu febeurfebien unübennindlich; ulleine indem ach mich ausog, erschrad ich ihen die verwintinge Cambarobe, disidentic fo frenontlich andgestichtichatte. Jendeiter ich fam; meine Riviningsstide angulegens, bestamiebertrachtigen michien ich mie: bemi: alled war jo and biefon Effect berednet. Mit meinem Banren mar' idrallen falle nach fertig geworbeng jaber wie ist mich miebt in ben geboraten. mbertung anen guenden Madielszwänste und higfurjes Mennetiminiundes grogefchenäcktofte Linfehen gaben, fiel 'the bester untichievener simBouweislings, als ich mich in kinedilbleineit: Spiegelinmen theilmaife betrachten 1:192 :

fonnte, da bonn immen ein Theil lächorlicher ausfab als der antre.

Neber biefer Teilette-mar mein Freund: aufge: wacht-und blidte, mit ber Aufriedunbeitenieren nuben sauneffend und ins Befahl eifter frundinen finn bert berfieten für ben Egg, ausber geftopften feibenen Dette. 36 batte fistu feine babitenafteiber, wie fie uhan ben Stubl bingen, langfobeneibet, unb war'er morrmei: ner Zeille gewefen, ich batte fit finm von ben Mineen Weggeträgen, arich brankensamgezinentinbibm meine berwilmfchte. Galle, in ben Battnieftenb. anwillet. füffen i er batbe gibeen Gunnert genng gellab berfich in meine Abelber un ibeten, mudibat Dibutten mare Beisfrühern Morden zu einens in figen. Gibanofemet Daran war aber nun gamhitist big benton, formenie dis wie duitegend eine fadeliche Bermisselung. In der Kiging in der mich mein Freundifitricinem zwar flebfigen und gefchicten, aber grmen Ctubiofon ber Bheileife auderben tonnten: mucher bon finiebnifen Binantropen, the gritomistichen un mait vertiebetes Setoficife frontiblich gefperchen bable, bud immermir gian ji verendy Nebi- Morgerstichunid financyb finand ich be alnd bot all intel it Coffnbringe vermigen aufgraffein es verlief inte. Mis nunaber gar berbebanlich Ansacfiredte, naddem er inidt eine Weile finist batte, auf din mol- in sin laufes/Làndon austrad mud jandrief: Meine en the mate, but fiche pais meinemfent and! derfeste im bestig is tind divinition nimitation bails; leb' Wohluttentfinitigemicht :---: Bift bei tolle wief et. inbem

indem eriaus dem Bette hrang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon gur Opdre hinaus, die Treppe hinunter, aus Haus und cof, nach der Schanke; im An war mein Pferd gefattelt und ich eilte in rafendem Unmuth, galoppirend und ich dem beim, den Ort hindurh und inimer-Meiter.

Da ich mich munim Sicherheit glaubte, wit ichlangfamerund fühltenmerst, wie uneublich ungern,
ich mich entfernte. Ich ergab mich aber in mein
Schiefal, vergegenwärtigte mir den Spaziergang von
gestern Abend mit der größten Anhennd nahrte die stille Hoffung, sie bald wieder ausschen. Dochverwandelte sich dieses stille Gestüh haldwieder in Angebuld, und mun beschloßzich, schaft in die Stadt zu
reiten, mich umanziehen zein putek frischaft her die zeibenfhaft vorspiegelte, noch vor Lische, ober, wie es
wahrscheinlicher war, zum Rochtischen vergebung
erhitten sonnte.

in Gen wollte ich meinem Pfende, hie Gporen geben, um biefen, Borfad andenführen, jale mir ein anderer und, wie mich banchte, fehr gliedlicher Gedaufedurch ben Geift fuhr. Schongestarn hette ich im Gasthofe zu Dunfandeim einen sehr sanber gelleibeten Wirthsfehn bemerkt, der anch heute fruh, mit landlichen Unschnungen beschäftigt, mich aus seinem hofe bogrußte. Er war von meiner Gostalt und hatte mich fluchtig an mich selbst erinnent. Gebacht, gethan! Mein Pferd

par tatem adagensenbety fo Sefand ich tulch im Denenbeim; ich brachte es in ben Stall unbrmachte bem Buriden fury und gut ben Bortrag; er folle mir eine Rleiber:bernen, weil ich in Gefenbeim etmad inftiged vobbabe. Da brandte ich nicht undgareben; er nahm ben Worfching wit Arenben mi und lobte mid, baf id ihrn. Manfelle einen Spaf machen polle: fie wiven fo bras und gut, befondere Mean: iell Mielden, und and die Eltern feben gerne. bas is immer initia und vergudat auginac. Er betrace: ete mich aufmerkfan ; und ba ee mich nach meinem Aufrice für einen armen Schlieder halten mochte, fo fagte er? wenn Sie fich infimmiren wollen, fo ift bas ber rechte 2069. Wer waren inbeffen foon weit in inferer Lattlewang gefontmen, was eigentlich folite r mir felne Kektagekleiber gegen bie meinigen nicht invertrauent: boch er was treubergig und batte ja nein Pferb im Staffe. Ich Rand balb und recht fomud a, marf mich in bie Bruit, und mein Freund fibien in Chenbilb mit Bebaglichteit zu betrachten. - Loss. berr Braben finite er; inbent erinde bie Ganb bintichte, in ble to water tinfiblin, fomme er meiem Matel nicht gu binit, feintochet fich vergreifen.

Meine Saare, bienununehrndeber foren volligen Juchs hatten, tonnte ich ungefähr wie die feinigen beitteln, und baich ihn wiederholt betrachtete, fo nd iches luftig, feine dichteren Angendsamenmit nem gedraniren Korffepfel mäßig nachmen bilein der Mitte näher zufammenzuhleben, um mich

bei meinem rathfelhaften Bornehmen auch außerlich jum Rathfel ju bilben. Sabt ihr nun, fagte ich, ale er mir ben bebanberten Sut reichte, nicht irgenb etwas in ber Pfarre auszurichten , bağ ich mich auf eine natürliche Beife bort anmelben tonnte? -- Gut! verfette er, aber ba muffen Sie noch awer Stunden warten. Bei und ift eine Boonerin; ich will mich etbieten , ben Ruchen ber Frau Pfarrin au bringen, ben mogen Sie bann binubertragen. Soffahrt muß Roth leiben und ber Graf benn aud. - 3d entidlog mid ju warten, aber biefe awer Stunden murben mir unenblich lang und ich verging vor Angebuld, ale die britte verfloß, ebe ber Ruchen aus bem Ofen fam. Ich empfing ibn endlich gang marm, und eilte, bet bem fibniften Connenfchein, mit-meinem Erebitiv bavon, noch eine Strede von meinem Chenbild begleitet, welches gegen Abend nachantommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm bie feinigen wieder zuzufiellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, bie ich in einer fauberen zusammengeknupften Sersviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegen kommensah. Mein herz war beklommen, wie sich's eigent- lich unter dieser Jade nicht ziemte. Ich blieb stehen, bolte Athem und suchte zu überlegen, was ich bezinnen solle; und nun bemerkte ich erst, daß das Eerrain mir sehr zu Statten kam; benn sie gingen

auf ber andern Seite des Baches, ber, fo mie bie Biefenftreifen, burd bie er binlief, zwen Auspfabe ziemlich auseinander hielt. Als fie gegen mir über maren rief Friedrite, die mich icon lange gewahrt hatte: George, was bringft bu? 3ch war flug genug, bas Beficht mit bem Sute, ben ich abnahm, au bededen, indem ich bie beladene Serviette boch in bie Bobe bielt. - Ein Rindtaufluchen! rief fie bagegen; wie gebt's ber Schmefter? - Guet, fagte id, indem ich, we nicht Elfaffifd, boch fremb gu reben fucte. - Trag ibn nach Saufe! fagte bie Acitefte, und wenn bu bie Mutter nicht findeft, gib ibn ben Magh; aber wart' auf und, wir fommen bald wieder, borft bu! — Ich eilte meinen Pfad bin, im Frehgefühl ber beften Soffnung, daß alles gut ablaufen muffe, da ber Anfang gludlich war, und batte bald die Pfarrwohnung erreicht. 3ch fand niemand weder im Saus noch in der Ruche; ben Beren, ben ich beschäftigt in der Studirftube vermuthen tonnte, wollte ich nicht aufregen, ich feste mich desbalb auf bie Bant vor der Thur, ben Ruden neben mich und brudte ben Sut in's Beficht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. Sier an dieser Schwelle wieder zu sien, über die ich vor kurzem in Verzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehort zu haben, kurz nachbem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgeschiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entbedung zu erwarten, vor der mit bas Serz Elopfte, und boch, in diesem zwepdentigen Falle, eine Entbedung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als teiner derjenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister, hier wirsten se zusammen und der Lehrling war ihrer nicht Anwerth geblieben.

Die Magd fam aber aus ber Schenne getreten. - Run! find bie Ruchen gerathen? rief fie mich an: wie gebt's ber Schwester? - Alles quet, fagte ich und beutete auf ben Ruchen, ohne aufrufeben. Sie faßte bie Serviette und murrte: Run mas haft bu heute wieber? Sat Barboen wieber einmal einen andern angesehen? Lag es uns nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werben, wenn's fo fort geht. Da fie ziemlich laut fprach, tam ber Pfarrer an's Kenfter und fragte, was es gebe? Sie bebeutete ibn; ich ftand auf und tehrte mich nach ihm ju, boch hielt ich ben but wieber über's Geficht. Als er etwas Freundliches gefproden und mich ju bleiben gebeißen batte, ging ich nad bem Garten und wollte eben bineintreten, als bie Ofarrin, die zum Hofthore bereinkam, mich anrief. Da mir bie Sonne gerabe in's Geficht fchien, fo bediente ich mich abermals bes Bortheite, ben mir ber hut gemahrte, grußte fie mit einem Ccarrfuß, fie aber ging in bas Saus, nachdem fie mir augesprocen hatte, ich mochte nicht meggeben, ohne

etwas genoffen gu haben. Ich ging nunmehr in ben Garten auf und ab; alles batte bieber ben beften Erfolg. gehabt, boch holte ich tief Athem, wenn ich bacte das die jungen Leute unn bald berankommen murben. Aber unvermutbet trat bie Mutter au mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als fie mir in's Geficht fab, bas ich nicht mehr verbergen fonnte, und ihr bas Bort im Munbe ftodte. - 36 fuche Georgen, fagte fie nach einer Baufe, und men finde ich! Sind Sie es, junger herr? wie viel Ge: stalten baben Gie benn? - 3m Ernft nur Gine, verfehte ich , jum Scherg, fo viel Sie wollen. - Den will ich nicht verberben, lachelte fie ; geben Gic binten jum Garten binaus und auf ber Biefe bin, bis es Mittag foldat, bann febren Sie gurud und ich mill ben Graf fcon eingeleitet baben. 3ch that's; allein ba ich aus ben Seden ber Dorfgarten beraus mar und die Diefen bingeben wollte, famen gerade einige Lanblente den Kufpfad ber, die mich in Berlegenbeit festen. 3ch lentte besbalb nach einem Balben, das gant nab eine Erberbobung befronte, um mich barin bis gur bestimmten Beit ju verbergen. Doch wie munderlich mard mir ju Muthe als ich bineintrat: benn es zeigte fic mir ein reinlicher Plat mit Banten, von beren jeder man eine hubiche Audficht in die Gegend gewann. hier mar bas Dorf und ber Rirchthurm, bier Drufenbeim und babinter bie waldigen Rheininfeln, gegenüber die Nogefischen Gebirge und gulest ber Strafburger Deinfter. Diefe

venschtebenan dimmelhellen Gamabibe warm dunch buschige. Nahmen eingesafte so des man nichte Erfrenticheres und Angenehmeres schemsonnte. Ich sehte mich auf eine der Bänle innd bemerkte an dem stärkfren Baum ein kleines kängliches Bret mit der Inchrift: Eriodnikand Under Wohles Wiede und ein, das ich gekommensen bemte, diese Ande zu staren: den einer auffamende Leidenschaft hat das Gehone, daß wie sie sich ihres Ursprungs undennit: ift, sie auch keinen Gebanken eines Andes haben, und wie sie sich seph und heiter fahlt, midt abnen kann, daß sie wehl auch Undeil stiften durke.

Raum hatte ich Beit gehabt mich umgufeben, sund verlor mich eben in fufe. Eraumereven, als ich jemend tommen horte; es mar Aniebrite felbft. -Beorge, was madit bu bier Prief fle pon weitem . --Micht George! vief ich , inbem id ibr entgegenlief; aber einer, der toufendmal um Bermibnug bittet. Sie:betrachtete mich mit Erfannen, nabm fich aber gleich zusammen und jagte nach einem tieferen Athem: bolen: Garftiger Menfc, wie erfchreden Sie mich! - Die erfie Daste bat michinitie zwente getrieben, rief ich aust iene mare unverzeiblich gewesen, wenn tich nur einigenmaßen geweßt hatte, zu wem ich ging, ibiefe wergeben Sie gemiß; benugelift bie Geftelt non Menfchen, benen Sie fo freundlich begegnen. - Ihre blaglichen Wangen batten fich mit bem iconften Mofenrothe gefarbt. - Solimmer follen Gie's menigftens nicht haben als George! Aber, laffen Sie

mufeiffsen! softhingeftebe est ben Schrett Tit ener in Die Sheberngeffibren. 4 Dit feste mich gu ibt, außerft bewegt. - 2018 wiffer alles bis bente frif burd threm Freund, fagte fie, mun erzählen Gie mir bas Beitere. Ich lief mir bas nicht givenmal fagen, fonbetn beldrieb ibr meinen Abichen por ber geftrigen fignr, mein Fortftemen und bem Sanfe fo tomifd, baffie bergich unbummuthin ladite; bann ließ ich bus uebeige folgen, mit allet Befcheidenheit gwart brefeleibenfihaftlich genug; bagies gar wohl : für eine Liebesettirung in hifterifier Worte batte gelten fonnen. Das Bergungen fie wieder gir finben, feverte ich zulest mit einem Ruffe auf ibre Sand, bie fie in ben metnigen lief. Satte fie bei bem ge ftrigen Monthebeingang bie Unfoften bes Gofbrachs - ubernommen, fo erflattete ich bie South nun reid: lich von meiner Geite. Das Meranigen, fie wieber: sufohen und ihr allest fagen zu tonnen, was ich gestern gurudbielt, war fo groß; bag ich in meiner Rebfeligfeit nicht bemertte, wiefie felbft nachbentenb und schweigend war. Gie bolte einige Mal tief . Athem, und it Bat fie aberei ulib aberinal wir Ber-: zeihung megen bes Schrede, ben ich ihr verurfacht hatte. Die lange wir mogen gefeffen buben, weiß ich nicht: aber auf einmal borten wir Rieteben! Bletchen! rufen. : Es war bie Stimme ber Schwe-"fter. - Das wirb eine fcone Gefchichte geben, fagte bas liebe Dabben, an ihrer volligen Seiter: feit wieder bergeftett. Gie Tommt an meiner Seite

her, fügte fie hingu, indem fie: fic vorbog; inde i bulb gu verbergen! wenden Sie fich wig, kamitimun Sie nicht gleich erfennt. Die Schwefter blat in den plat, aber nicht allein, Wepland ging mit ihr; und beide, da fie und erblicten, blieben wie verftetnert.

Benn wir auf einmal and einem rubigen Dache 'eine Rlamme gewaltfam ausbeechen fagen, ober einem Umgehener begegneten, beffen Mifgeftalt zugletch, : emporent und füschterlich mate, fo wirden wie von teineen fo griffingen Entfepen befallen werben als badjenige ift , bad und ergreift, wenn wie etwas un= erwartet mit Augen feben, das wir moralisch unmög-. lich glaubten. - Bas heißt bas? rief jene mit . ber Saltigfeit eines Erfdrodenen : was ift das? bu mit Georgen! Sand in Banb! Bie begreif' ich bud? : 4: Liebe. Schmefter , verfette Feiebrite gang bedentilich;: ber nome Menfch, leribittet mir was abyer ahabibivandi musaksubitteri, du mingtihin aber zinn vorand verzelhen. — 3d verstehe nicht, ich begreife nicht, fagte bie Schwester, indem fe'ben Ropf : ichettelte und Bostanden anfabl ber, nach feiner fillen Art, gang rubig daftanb und bie Grehe ohne tryend eine Menferung betrachtete. Friedrite fand auf und jog mich nachfich. Richt gezänderel rieffe! parbon gebeten und gegeben! Run fa! fagte ich, in-" bem ich ber alteften ziemlich unbe trat: Pordonchabe ich vonnöthen! Gie fuhr jurud, that einen lauten Gorei und murbe roth iber und aberg bann marf . fie fich enf's Gras & lachte aberlaut und wollte fich

auf ber andern Seite bes Baches, ber, fo mie bie Wiefenstreifen, durch die er hinlief, zwen Fußpfade ziemlich auseinander hielt. Als fie gegen mir über maren rief Friedrile, die mich icon lange gewahrt batte: George, was bringft bu? 3ch war flug genng, das Benicht mit dem Sute, ben ich abnahm, ju bededen, indem ich bie beladene Gerviette boch in bie Bobe bielt. - Ein Rindtaufluchen! rief fie bagegen; wie gebt's ber Schwester? - Guet, fagte id, indem ich, wo nicht Elfaffifd, boch fremb ju reben fucte. - Erag ibn nach Sanfe! fagte bie Aeltefte, und wenn bu die Mutter nicht findeft, gib ibn bep Magb; aber wart' auf uns, wir tommen bald wieder, borft du! - 3ch eilte meinen Pfad bin, im Arobgefühl ber beften Soffnung, bag alles gut ablaufen muffe, ba ber Aufang gludlich mar, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. 3ch fand niemand weder im Saus noch in der Ruche; ben Beren, ben ich beschäftigt in der Studirftube vermuthen tonnte, wollte ich nicht aufregen, ich feste mich deshalb auf die Bant vor der Thur, ben Ruden neben mich und brudte ben But in's Beficht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. hier an diefer Schwelle wieder zu fiten, über die ich vor turzem in Berzweiflung binausgestolpert war; fle schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehort zu haben, turz nachdem mein Unmuth mir eine lange Arennung vorgespiegelt batte: jeden Augenblick sie selbst und eine Entbedung zu erwarten, vor der mit bas Sorz Flopfte, und boch, in biesem zwepbentigen Falle, Eine Entbedung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als feiner derjenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind boch die besten Meister, hier wirkten se zusammen und der Leheling war ihrer nicht un- werth geblieben.

Die Maad fam aber aus ber Schenne getreten. — Mun! find bie Ruchen gerathen? rief fie mich an; wie gebt's ber Schwester? - Alles quet, fagte ich und beutete auf ben Ruchen, ohne aufzufeben. Sie faste bie Serviette und murrte: Run was haft bu heute wieber? Sat Barbchen wieber einmal einen andern angefeben? Lag es uns nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werben, wenn's fo fort geht. Da fie ziemlich laut fprach, fam der Pfarrer an's Kenster und fragte, was es gebe? Gie bebeutete ibn; ich ftand auf und tehrte mich nach ihm ju, boch hielt ich ben but wieber über's Geficht. Als er etwas Freundliches gefproden und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach dem Garten und wollte eben bineintreten, als die Pfarrin, die jum Softhore bereinfam, mich anrief. Da mir bie Sonne gerade in's Geficht ichien, fo bediente ich mich abermals bes Bortheits, ben mir ber but gemabrte, grußte fie mit einem Charrfuß, fie aber ging in das Saus, nachdem fie mir jugesprocen hatte, ich mochte nicht weggeben, ohne

etwas genoffen gu haben. Ich ging nunmehr in ben Barten auf und ab; alles batte bisber ben beften Erfolg, gehabt, boch bolte ich tief Athem, wenn ich bacte baf bie jungen Leute ung balb beraufommen wurden. Aber unvermutbet trat bie Mutter au mir und wollte eben eine Krage an mich thun, als fie mir in's Geficht feb, bes ich nicht mehr verbereen founte, und ibr das Bort im Munde ftodte. - 3d fuche Georgen, jagte ffe nach einer Paufe, und wen finde ich! Sind Sie es, junger herr? wie viel Se: ftalten baben Gie benn? - 3m Gruft nur Gine, verfebte ich , jum Schert, fo viel Sie wollen. - Den will ich nicht verberben, lachelte fie ; geben Gie binten jum Garten binaus und auf ber Biefe bin, bis es Mittag folagt, benn tehren Gie gurud und ich mill ben Spaf icon eingeleitet baben. 3ch that's: allein ba ich aus ben Seden ber Dorfgarten beraus mar und die Wiefen bingeben wollte, famen gerade einige Landlente den gufpfad ber, bie mid in Berlegenbeit festen. 36 lentte begbalb nach einem Balben, bad gang nab eine Erberbobung befronte, um mich barin bis gur bestimmten Beit zu verbergen. Doch wie munderlich ward mir zu Muthe ale ich binein: trat: benn es zeigte fic mir ein reinlicher Dlas mit Banten, von beren jeber:man eine bubiche Auslicht in die Gegend gewann. hier mar bas Dorf und ber Rirchthurm, bier Drufenbeim und babinter bie waldigen Rheininfeln, gegenüber bie Bogefifchen Gebirge und gulest ber Strafburger Deinfter. Diefe

venschtebenan simmelhollen Gamabibe warm durch buschies Rahmen eingefast in sach man nichts Erfrenlicheres und Angenehmeres schenkonnte. Ich sehre mich auf eine der Känte und bemerkte an dem stärkten Baum ein kleines kängliches Bret mit der Buchrift: Frindritund Unde. Er siehnib nicht ein, das ich gekommensenn könnte, diese Ause zu siehen, das ich gekommensenn könnte, diese Ause zu siehen, das Schone, dass wie sie sich ihres Ursprungs und verwunkt ist, sie und keinen Gehalt, und wie siehen, sood nuch beiter sühle, mint abnen kann, das sie wehl auch Unheil stiften durfte.

Raum hatte ich Beit gehabt mich umguseben, sund verlor mich eben in fuge. Traumexeven, als ich jemend tommen horte; es war Friedrite felbft. -Beorge, was madit bu bier Prief fle pen weitem .-Micht George! nief.ich , inbem id ibr entgegenlief; aber einer, der toufendmal um Bermibnug bittet. Sie betrachtete mich mit Erftaunen, nahm fich aber gleich zusammen und jagte nach einem tieferen Athem: bolen: Garftiger Menfc, wie erschreden Sie mich! - Die erfte Maste hat mich in die zwente getrieben, rief ich aus: jene mare unverzeihlich gemefen, wenn tich unr einigermaßen gewußt hatte, zu wem ich ging, . : bicfe wergeben Sie gemiß; denn es ift die Geftalt non Menfchen, benen Sie fo freundlich begegenen. - Ibre blaflicen Bangen batten fich mit bem fconften Rafenrothe gefarbt. - Schlimmer follen Gie's meniaftens nicht baben als George! Aber, laffen Sie

musionfigen! "Bibingeffebe es;" bem Schoete Aft meier in Die Sheberngelibren. 44 Pob feste mich an ibr. außerft bewent. - Abts wifert alles bis bente frib burth threm Rreund, fagte fie, mun ergabten Sie mir bas Beitere. Ich lief mir bas nicht amermal , fagen, fonbern befchrieb ihr meinen Abiden vor ber geftriger Gigur ; mein Bortftarmen and bem Saufe 'fo foinifds, bak fie beretich und unmuthin lucitez denn "ließ ich bus urbrige folgen, mitallet Befcheibenheit indart brakleibenschaftlich genug, dagles gar mohl : für eine Biebesetthirung in bifterifder Worde batte gelten tonnen. Das Bergnugen fie wieber gir finben, feverte ich gulest mit einem Ruffe auf ihre Sand, bie fie in ben meinigen lieft. Satte fie bei bem ge ftrigen Monbibeingang bie Untoken bes Geferachs -ubernommen, fo erflattete ich bie Schutb nun reich: lich von meiner Geite. Das Bergnugen, fe wieber: quieben und the alled fagen au tonnen, was ich geftern girachtelt, war fo groß, bas ich in meiner Rebfeligfeit nicht bemertte, wie fie felbft nachbentenb und fcmeigend war." Sie holte einige Dal tief ... Nithem, und itt Bat fie aber- uitb abermal wit Ber-: zeihung megen bes Schreds, ben ich ihr verurficht batte. : Die lange wir mogen gefeffen buben, weiß ich nicht; aber auf einmal horten wir Riebden! Riethent rufen. : Es war bie Stimme ber Schwe-"fter. - Das wird eine foone Gefchichte geben, fagte bas liebe Mabden, ju ihrer volligen Seiter feit wieber bergestettt. Sie Tommt an meiner Seite

hav, figte fie hingu, indem fie fic vorbog; inthe parts zu verbeigen! wenden Sie fic wig, kimitiman. Sie schwefter wat in den play, aber nicht allein, Weyland ging mit ihr; und beibe, da fie und erblicten, blieben wie verfreinert.

Wenn wir auf einmal and einem rubigen Dache 'eine Riamme gewalbiam ausberchen faben, ober einem Ungehener begegneten, beffen Mitgeftalt juglebt, : emporent und füschterlich mare, fo wurden wie von - feineen fo griftinfigen Entfegen befallen werden als badjenige ift , bas und ergreift , wenn wie etwas un= erwarter mit Augen feben, das wir moralifd unmig-. lich glaubten. - Bas heißt bas? rief jene mit . ber Saltigfeit'eines Erfdrodenen : was ift bas? bu mit Georgen! Sand in Banb! Bie begreif' ich' bud? : 4. Liebe. Schwefter , verfente Friedrife gang bedent: Pilich; ber anne Menfch,ler: bittet mir madiabyier shabibir and was abjubitten, bu mußt ihm aber gum voraus verzeihen. - 3d verftebe nicht, id begreife nicht, fagte bie Schwefter, indem fie'ben Aspf : fcettelte und Bestanden anfah; ber, nach feiner - fillen Art, gang rubig daftanb und bie Grene ohne · trnend eine Menferung betrachtete. Friedrife fand auf und jog mich nach fich. Micht gezauberel rieffe! " Parbon gebeten und gegeben! Runfa! fagte:ich, in-- bem ich ber alteften ziemlich unbe trat: Parbonibabe ich vonnöthen! Gie fuhr jurud, that einen lauten Schret und wurde roth über und aberg bann warf . fie fich auf's Grav, lachte aberlaut und wollte And

gar nichtzufrieben geben: Ballanbladelte behaglid mad rieft. Du bift ein storllenter Junge! Dann fondtelte er meine Sant in ber feinigen. Gewöhnlid war er mit Lieblofungen nicht freigebig, aber fein Sanbobrud hatte etwas Herpliches und Belebenbes; dach mar er auch mit biofem fatrfam.

Nach einigen Erhalung und Gammlung traten wir unfern Rudweg-nach dem Dorfe an. Unterwegt erfuhr ich, wie dieses munderbare Zusammenstreffen venaulast norden. Trichride hatte sich von dem Graziergauge zuleht abgesondert, um auf ihrem Plähchen noch einen Augenblict vor Tische zu ruhen, mud als iene beiden nach Haufe gelommen, hatte die Writter sie abgeschiet, Friedristen eiligst zu holen, woll das Mittagsessen bereit fen.

Die Schwesterzeigenden ausgelassenken Dumor, und als sie ersuhr, daß die Mutter das Geheimnis schwentbett habe neiefste and: Mun ift noch übrig, das Bater, Bruder, Anecht und Magd gleichfalls angesührt werden. Als wir und an dem Gartenzann befanden, mußte Friedrite mit dem Freund vorand nach dem hanse genten, beschleigehen. Die Magd war im hanse ganten beschleigt und Olivie (so mag auch hier die faltere Schmester heißen) rief ihr au. Wante, ich sabe dir was zu som Mäden. Ich sen der horte stehen mudging zu dem Mäden. Ich sein, George habe sich mit Barben überwarfen und siehen Lust zu haben sie zu heirachen. Das gestel der Otrne nicht übel;

nun marb ich gerusen und sollte bas Gesagte beträfstigen. Das hubiche derbe Rind seute die Augen nieder und blieb so, bis ich ganz nahe vor ihr ftand. Als sie aber auf eineml das fremde Gesicht erblickte, that auch sie einen lanten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlausen und sie sesthaten, daß sie nicht in's hauß gerieth und Larm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe. Unterwegs tras Olivie auf den Anecht, welcher der Ragd gut war; ich hatte indessen das Mädchen ereilt und hielt sie sest. Dent einmal! welch ein Glad, rief Olivie, mit Bärben ist's aus, und George heirathet Liesen. Das habe ich langegehacht, sagte der gute Kerl, und blieb verdrießlich stehen.

3ch hatte bem Dadden begreiflich gemacht, daß es nurbaranf antomme, ben Papa anguführen. Wir gingen auf ben Buriden los, ber fich umfehrte und fich gu-entfernen fucte; aber Liefe bolte ibn berbei und auch er machte, indem er enttauscht ward, die munberlichften Gebarben. Dir gingen aufammen nach dem Saufe. Der Tifd mar gebedt und ber Bater icon im Bimmer. Dlivie, die mich hinter fich bielt, trat an die Schwelle und fagte: Bater, es ift bir boch recht, bag George beute mit und ift? Du mußt ihm aber erlauben, bag er ben Sut aufbehalt. - Meinetwegen! fagte der Alte, aber marum fo mas Ungewöhnliches ? Sat er fic beschäbigt ? Gie jog mich por wie ich frand und ben Sut,aufhatte, Rein! fagte fie, indem fie mich in die Stube führte, aber er hat

eine Bogelheite barunter, bie möchten bervorflieger und einen vertenfelten Sput machen: benn es find lauter lofe Bogel. Der Bater lief fich ben Schera ge fallen, ohne bağ er recht wußte was es beißen follte. In bem Augenblid nahm fie mir ben Sut ab, made einen Scharrfuß und verlangte von mir bas Gleiche. Der Alte fab mich an, erfannte mich, fam aber nicht aus feiner priefterlichen Faffung. Epen! Serr Can: bibat! rief er aus, indem er einen brobenden Ringer aufhob: Cie baben gefdwind umgefattelt, und id verliere über Nacht einen Gehülfen, der mir erft geftern fo treulich jufagte, manchmal bie Bochenfangel für mich zu besteigen. Darauf lachte er von Bergen, hieß mich willtommen, und wir fehten und ju Zifde. . Mofes fam um vieles fvater; benn er batte fich, als ber verzogene Jungfte, angewohnt, die Mittagsglode ju verhoren. Außerdem gab er wenig Acht auf bie Gefellicaft, auch fanm wenn et wiberforad. Dan hatte mich, um ihn ficherer zu machen, nicht zwifchen bie Schwestern, fondern an bas Ende bes Tifches gefebt, wo George mandmal zu fiben pflegte. Als er, mir im Ruden, gur Thur hereingetommen war, folug er mir berb auf die Achfel und fagte: George, gefegnete Mahlgelt! - Schonen Dant, Junter! ermiberte ich. - Die frembe Stimme, bas frembe Geficht erfdredten ihn. - Bas fagft bu? rief Dlivie, fieht er feinem Bruber nicht recht abnilch? -Ja mohl, von'hinten, verfette Mofes, ber fich gleich wieber gu faffen wußte, wie allen Leuten. Er fab

mich gar nicht mieder an und beschäftigte sich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch, gelegent: lich aufzustehen und sich in hof und Garten etwas zu schaften zu machen. Jum Nachtische trat der wahre hafte George herein und belebte die ganze Scene uoch mehr. Man wollte ihn wegen seiner Eisersucht aufziehen und nicht billigen, daß er sich an mir einen. Nival geschaften hätte; allein er war bescheiben und gewandt genug und mischte auf eine halb dusselige Weise sich, seine Braut, sein Ebenbild und die Mamzsells dergestalt durcheinander, daß man zuleht nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und daß man ihndas Glas Wein und ein Stude von seinem eignen Auchen in Rube gar zu geru verzehren ließ.

Rach Lische war die Rebe, daß man spazieren geben wolle; welches doch in meinen Bauerfleibern nicht mohl anging. Die Frauenzimmer aber hatten schon heute früh, als sie ersuhren, wer so übereilt fortgelausen war, sich erinnert, daß eine schone Pestesche eines Wettern im Schrant hänge, mit der erzbei seinem Hierseyn, auf die Jagd zu geben pflege. Allein ich lehnte es ab, äußerlich zwar mit allerlei Späßen, aber innerlich mit dem eitlen Gefühl, daß ich den guten Eindruck, den ich als Bauer gemacht, nicht wieder durch den Better zerstören wolle. Der Water hatte sich entsernt sein Mittagsschläschen zu balten, die Mutter war in der Haushaltung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that den Vorz

folag, ich folle etwas ergablen, morein ich fogleich wil: Bir begaben und in eine geraumige Laube, und ich trug ein Mahrchen vor, bas ich bernach unter bem Titel, "bie neue Melufine" aufgefdrieben babe. Es verbalt fich jum neuen Paris wie ungefähr ber Innaling sum Anaben, und ich wurde es bier ein: ruden, wenn ich nicht bet landlichen Birflichfeit und Einfalt, bie und bier gefällig umgibt, burch wanderliche Spiele ber Phantafie ju fcaben fürchtete. Genna mir gelang, was ben Erfinder und Erzähler folder Productionen befohnt, die Rengierde zu ervegen, die Aufmertfamteit ju feffeln, ju voreiliger Auftofune undurchtringlicher Rathfel gu reigen, die Erwartungen ju taufchen, burch bas Geltfamere, bas an bie Stelle bes Seftfamen tritt, ju verwirren, Mitleid und Aurcht zu erregen, beforgt zu machen, zu rühren und endlich burd Umwendung eines fcheinbaren Ernftes in geiftreichen und beitern Scherz bas Semuth zu befriedigen, der Einbildungsfraft Stoff zu neuen Bilbern und bem Berftande zu fernerem Rachbenten an binterlaffen.

Sollte femand tunftig diefes Mahrchen gedruct lefen und zweifeln, ob es eine folde Birtung habe hervorbringen tonnen, so bedente berselbe, daß ber Mensch eigentlich nur berufen ist, in der Gegenwart zu wirten. Schreiben ist ein Migbrauch der Sprache, stille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede. Der Mensch wirtt alles was er vermag auf den Menschen durch seine Personlichteit, die Jugend am ftart-

frem unf bie Jugent, und hier entfpringen auch bie? reinsten Birfungen. Diese find es, welche die Belt beleben und meder metalisch noch vhosisch aussterben laffen. Mir war von meinem Baber eine gewiffe Lebrhafte Rebfeligfeit ungeerbt From meiner Mutter bie Gabe, alles mas bie Einbelbungberaft bervorbringen, faffen taun, beiter unb teaftig barguftellen, befannte Mabren aufzufrifden, anbere zu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene våterliche Mitgift murbeich der Gefellicaft meh: rentheils unbequem; benn wer mag gern die Meis nungen und Sefinnungen bes anbern boren, befon= berd eines Junglings, beffen Artheil, bei ludenhafter Erfahrung, immer ungulänglich erfcheint. Mutter bingegen batte mich gur gefellichaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Mabroen bat für die Ginbilbungefraft icon einen hoben Reig und ber geringfte Gehalt wird vom Ber= stande bantbar aufgenommen.

Durch folche Darstellungen, die mich gar nichts tosteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergobte die Jugend und zog die Aufmerksamkeit alterer Personen auf mich. Rur mußte ich in der Societat, wie sie gewöhnlich ist, solche Uedungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu sehr an Lebenszenuß und freier Geistedförderung dadurch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durch ganze Leben, mit einer britten verbunden, mit dem Bedürfniß, mich figurlich und gleichnißweise aus-

gubruden. In Mudficht biefer Eigenschaften, welche ber fo einsichtige als geistreiche Doctor Gall, nach feinen Lehre, an mir anerkannte, bethenerte derfelbe, id sop eigentsich jum Bolldpebner geboren. Ueber diese Eröffnung erschung ich nicht menig; benn hatte sie mirtlich Grund, foware, da fich bei meiner Nation nichts zu reben fand, alles Urbrige, mas ich bornehmen konnte, leiber ein versehlter Beruf-gewesen.

ு உழிய விரை எ. . 1 - . விரையை



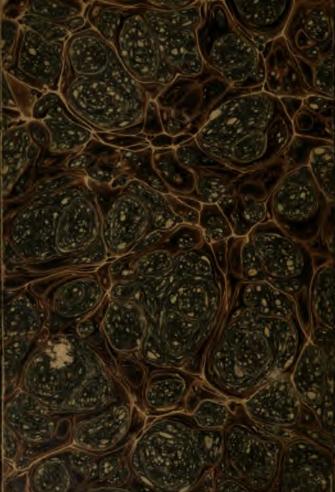